#### Telegraphische Depeschen. Beltefert bon ber "United Breb".

#### Suland.

#### Jener Flaggenftreit.

Springfielb, Ju., 17. Mug. Der hilfs-Generalanwalt Newell hat eine Entscheidung abgegeben wonach bas neue Staatsgefet, welches verlangt, bag bas Sternenbanner an allen of= fentlichen Gebäuden und Schulhaufern angebracht werben muß, feine Anwenbung auf die fogenannten Pfarrichu= len ober Conntagsschulen findet, Die unter Aufficht religiöfer Gemeinschaften fteben, und in benen Religionsunterricht ertheilt wird. Der Generalanwalt lehnte es ab, die Berfaffungsmäßigfeit bes Gefetes an und für fich gu erörtern, ertlarte aber bie Genats= borlage für unheilvoll.

#### Gefangenen=2lusbrüche.

Toledo, D., 17. Aug. Sechs Ge= fangene, barunter ein Gattinmorber und mehrere Grofbiebe, brachen am hellen Zag aus bem Befängniß aus, nachdem fie ben Schlieger Mofher, der fich gerabe niebergeitt hatte, um fich bom Gefängnigbarbier rafiren gu laffen, überwältigt hatten.

Rittanning, Va., 17. Aug. Gefangene brachen nächtlicherweife aus bem Countngefängniß aus. Gie ließen fich bon einem 5 Boll breiten Fenfter bes zweiten Stockes aus - beffen ei= ferne Gitterftangen ichon bor vier Sah= ren bon bamals ausgebrochenen Befangenen entfernt und nicht wieder er= fest worden maren - an gufammen= gebundenen Deden auf de Boben. 36= re Namen find: Louis Rofenberger, Frank Real und Michael Bright.

#### Gefährliches 2Brad.

Umberftburg, Ont., 17. Mug. Der mit Mehl belabene Dampfer "Montana" ftieß gegen 3 Uhr Morgens auf ein untergegangenes Wrad, und man mußte bas Schiff auf den Strand laufen laffen, bag es nicht verfant. Das ganze Kargo ist ruinirt, ba ber untere Schiffsraum fich mit Waffer gefüllt hat. Man hatte es verfaumt, Die Lage bes Wracks burch Signallichter gu be=

Im Lauf bes heutigen Tages wurde ber Dampfer feines Rargos entledigt und nach Detroit gebracht.

#### Mordverfud und Gelbfimord.

Menominee, Mich., 17. Aug. John Lauch fuchte geftern feine junge Battin gu tobten, inbem er zweimal auf fie ichof. In bem Glauben, er habe fie ge= tobtet, fprang er in ein Bebuifch in ber Rahe bes Saufes, ichof bort fich felbst burch ben Ropf und starb fast augenblicklich. Die Frau war burch einen Urm und bie eine Sand gefchof= fen worden, wird jeboch mit bem Leben

#### Selbftmord aus Rindes-Giferfucht.

Bittsburg, 17. Mug. Die 16jahrige Rofa Gefcit, welche im Being'ichen Sauergurten-Beschäft angestellt ift, erfuhr bei ihrer Beimtehr nach ihrer Wohnung in Alleghenn daß ihre Mut= ter noch eine Tochter gur Welt gebracht hatte. Mus tiefem Gram hierüber nahm Roja alsbalb eine Dojis Barifer Grun und ftarb unter großen Schmerzen.

#### Betterichaden.

Sleepy Gpe, Minn., 17. Mug. Gin heftiger Regensturm brach gestern Abend hier los, begleitet von einem gewaltigen Gewitter. Die romifch= tatholische Rirche zu Morgan, Minn., wurde bom Blig getroffen und boll= ständig zerstört.

Detroit, 17. Mug. Bahrend eines Gewitters folug ber Blig in bie "Uni= ted Bresbyterian"=Rirche bahier, an welcher noch gebaut wird; einer ber Arbeiter murbe getöbtet, und ein Salb= buhend anderer mehr ober weniger fcwer verlett.

### Die Badifd=Amerifaner.

Cleveland, D., 17. Aug. Geftern wurde hier bie Jahrestonvention bes Mationalverbandes babifcher Unterftugungsbereine eröffnet. Der Berband verfolgt ben Sauptzwed, beutfice Sprache und beutsche Sitten auf rechtzuerhalten, hat aber auch ein Rranten= und Sterbefaffen=Spftem.

#### Dampfernadrichten.

Mingefomme New York: Etruria bon Liverpool; New York bon Southampton. Glasgow: Norwegian bon

Liverpool: Umbria von New York. Untwerpen: Friesland von New

Hamburg: Taormina von New Mbacaangen

New York: Fulba nach Bremen (mit ben Chicagoer Rriegervereinlern, melche bie patriotischen Gebentfeste in Deutschland mitmachen); Lucania nach Liverpool.

habre: La Champagne nach New Moville: Anchoria, von Glasgow nach New York.

Der Berliner Rurrespondent ber Londoner "Times" melbet, es feien mehrere Falle ichlechter Behandlung ber Mannschaft auf ben Dampfer "Raifer Bilhelm II." gur Ungeige gebracht worden; zwei Beiger bafelbit feien aus Bergweiflung über Borb gefprungen und ertrunten, und ein britter fei an ben Folgen von Dig= handlungen feitens bes Dbermafchini= ften geftorben.

#### Ungemüthliches Gas.

Lacon, Mu. 17. Mug. Andreas Relm hat auf seinem Landgut in ber Nähe bon hier mahrend biefer Saifon bereits \$700 für bas Graben nach Baf= fer ausgegeben. In verschiedenen Tiefen ftieß er auf Naturgas=Abern, unb endlich wurde in einer Tiefe bon 119 Fuß bas Bas fo ftart, bag es nicht ge= rathen mar, Die Grabungen und Boh= rungen fortzuseten. Gin großer Men= schenhaufe sammelte sich um bas Brun= nenloch herum. Es murbe eine Gru= benarbeiter=Lampe angegundet und et= wa 40 Fuß tief hinabgelaffen, - ba gerieth bas Bas in Brand, und es er= folgte eine Explosion, welche bie Erbe weithin in ber Runbe erfcutterte. Gine Flamme schoß etwa 200 Fuß hoch empor! Rach ber Explosion entstand ein fo fiarter Luftzug nach bem Brunen= loch, daß die Bute bon ben Röpfen ber Manner, welche 30 Fuß entfernt ftanben, noch weggeriffen und nebst Wert= geugen, Abfällen u. f. w. in ben Brunnen hinein gezogen wurden. Dabei gab es ein Getofe, welches bie Berbe und bas hornvieh fcheu machte und bie Sühner und Ganfe in die Flucht jagte. herr Relm weiß nicht, mas er mit bem Gas anfangen foll. Er hat bereits etwa 10 Tonnen Erbe und Geftein in ben Brunnen werfen laffen, um bas Bas gu erftiden. Dies ift bereits ber zweite Naturgas-Fund in biefer Gegenb.

#### Selbstmord eines Gr-Corenaners.

Cleveland, D., 17. Aug. Dr. A. P. Bozzaro, welcher als "der Unbekannte" in der Coren'ichen Induftrie-Urmee viel bon fich reden machte, beging Freitagnacht hier Gelbstmord. Er hatte feit etwa einem Jahre bier Batentmebiginen vertauft, und fein geschäftli= der Erfolg barin scheint nicht groß gewesen zu fein.

#### Großer Waffermangel.

Greensburg, Inb., 17. Mug. Die Stadt und die Umgegend leidet an ei= nem ichrecklichen Waffermangel. Es hat feit zwei Jahren nicht genug gerechnet, um Die Brunnen gu fullen. Begenwärtig ift, außer für Feuerschut, gar fein Baffer mehr bon ben Baffer= werten zu haben. Biele Leute fchlep= pen Baffer in fleinen Quantitäten aus großen Entfernungen berbei. Der niedrige Wafferstand sowie die Un= reinheit des Bischen Wassers, was aus Brunnen aufzutreiben ift, tragen auch ftart gur Berbreitung bes Inphus bei.

#### Der Dueftrow-Mordprojeg.

Union, Mo., 17. Mug. Die Beichworenen, welchen ber vielbesprochene Mordprozeß gegen Dr. Arthur Due= trow bon St. Louis übergeben murbe, haben schon eine Reihe Abstimmungen porgenommen, fich aber noch nicht auf einen Wahrspruch geeinigt. Wie man bort, find 11 Mitglieder für "Schulbig", während ber Zwölfte an ber Wahnsinnstheorie hartnädig festhält.

#### Acht Berfonen getödtet!

Dubois, Ba., 17. Aug. Aus Clear= field tommt die Rachricht, bag burch Die borgeitige Explosion einer Sprengladung unweit Dehaffn, an ber Bittsburg= & Caftern Bahn, 8 Berfonen getöbtet, und 10 andere fchwer verlegt wurden.

#### Befdah ihnen recht!

Des Moines, Ja., 17. Mug. Der Apothefer C. E. Thalenhorst und ber Bahnbeamte Richard For peranftal= teten geftern Abend an einem einfamen Plat am Flugufer einen Rampf gwi= ichen ihren beiberfeitigen Bullboggen, um gu enticheiben, welcher ber flärtere bon beiben fei, moriiber fie oft geftrit ten hatten. Die beiden Doggen mur ben gehörig wüthend gemacht und bann losgelaffen, - ftatt aber bann auf einander loszugeben, ging jede von beiden auf ben herrn ber anbern los, ihn bos gurichtend. Thalenborf fonnte fich burchaus nicht freimachen und rannte endlich in ben Flug, um bie Dogge, bie an ihm hing, ju erfaufen. Statt beffen mare er aber felber beinahe ertrunten. Geine Berlegungen find gefährlich. For ift leichter, aber ebenfalls garftig genug verlett. Die beiben Doggen befinden fich ausgezeichnet.

## Räuber im Poftamt.

Fond bu Lac, Wisc., 17. Mug. -Ginbrecher brangen mahrend ber Nacht in bas Poftamt, bohrten bie Be wölbethuren mit Erfolg an, erbeuteten etwa \$400 in Gelb und Marten fowie ben Inhalt eines regiftrirten Briefes, waren aber nicht im Stande, bie fleine Spinde im Gewölbe gu öffnen, welche \$3500 enthält.

#### Die Solmes:Berbrechen.

Toronto, Ont., 17. Mug. Die Un= ersuchung über bie Leiche von Rellie Bigel, bem jüngften ber brei Bigel= Rinder, welche bas vielgenannte Unge= heuer S. S. Solmes ermorbet haben foll, murbe wieber aufgenommen, und bie Großgefdworenen fällten fchlieflich einen Wahrfpruch auf "Mord" über Solmes (ber bekanntlich noch in Phi= labelphia fist und auch in Chicago und Detroit bringend verlangt wirb.)

#### Musland.

## Raifer Wilhelm gurud.

Berlin, 17. Mug. Der Raifer ift heute Bormittag um 8 Uhr wieder aus England in Potsbam eingetrof fen. Seinem Musfehen nach gu ur= theilen, ift fein Gefundheitszuftanb ein ausgezeichneter; und hat ihm feine Reife fehr gut gethan.

#### Die 70er Gedentfefte.

Berlin, 17. Mug. Behntaufend ber alten Rrieger fanden fich geftern auf Schlachtfeld bei Mars-la-Tour bem Un einem unter freiem Simmel ein. errichteten Mitar fand Gottesbienft ftatt, und es murben patriotifche Reben gehalten.

Berlin, 17. Mug. Um Jahrestage ber Schlacht bei Colomben-Nouilln wurde auch auf bem Schlachtfelbe unter großartigen Feierlichfeiten bas Dent= mal enthüllt, welches bas Infanterie= regiment herwarth von Bittenfeld (1. meftfälisches) No. 13 gu Ghren feiner bei Erfturmung ber Sohe von La Blanchette gefallener Rameraden er= richtet hatte. Die Militartapelle fpielte eine ernfte Choralmelobie und eine Artilleriefalve begleitete ben Augen= blid ber Enthüllung.

Bei ber Gebächtniffeier bes 1. Bar= beregiments in Botsbam gum Unben= fen ber Schlacht bon St. Privat nahm Generalleutnant b. Rliging, Ro:n= manbeur ber 1. Garbe-Infanterie-Di bifion, Die Barabe über bas Regi= ment ab, wonach ein Felbgottesbienft ftattfand, bei welchem ber hofprebiger Rogge eine ergreifende Bredigt bielt. Spater murben bie Truppen in Bel ten bewirthet, Die fpegiell gu biefem 3med im Luftgarten errichtet worbn

Much bie militärifchen und anbern Teftlichfeiten an ber fernen Oftgrenze bes Reiches, in Tilfit, Memel und Infterburg, waren fehr bemertenswerth.

ben Gebentfestlichkeiten in Subbeutschland wurde besonders viel bes Er-Ranglers Bismard gebacht. Bon Burgburg aus haben mehr als 100 Lotomotivführer, welche feinerzeit cls Golbaten in ben Reihen ber ta= pferen Regimenter gefampft, an Bis= mard in Friedrichsruh ein Sulbigungs telegramm abgeschickt. Der Bischof bon Regensburg hat in einem hirten= brief bie Abhaltung eines besonberen Trauergottesbienftes für bie im Rriege Befallenen, gleichzeitig aber auch ei nes Bittgottesbienftes für bie Bieber= herstellung bes Rirchenstaates, alfo ber weltlichen Macht bes Papftes angeord=

#### Die Raiferin bleibt weg.

Berlin, 17. Mug. Das Programm für die Grundfteinlegung bes Raifer Wilhelm=Denkmals babier hat noch im legten Augenblick eine Menberung er= fahren muffen. Diefelbe marb baburch nöthig, baß bie Raiferin Augufta Bie toria, welche augenblidlich gur Er holung bon ihrer erft fürglich überftanbenen Rrantheit auf Schlog Wilhelms= höhe bei Raffel weilt, fich auf ben bringlichen Rath ihrer Merzte entfchloffen hat, ber Feier, welche einen großen Umfang erreicht, ferngublei-Die Berliner bedauern bas auf-

Die ultramontan=fatholische "Ger= mania" fann es fich nicht berfagen, an biefer Feier ftart gu mateln. Gie flagt barüber, baß biefelbe einen einfeitigen protestantifch tirchlichen Charafter tra ge, und erinnert auch baran, wie feinerzeit ber Reichstag infolge ernfter Meinungsperichiehenheiten auf feine gefehmäßige Mitwirfung bei biefem größten Denkmal ber beutschen Belben= geit vergichtete und die Enticheidung allein bem Raifer überließ und wie bann ber Raifer entgegen bem Beicheib ber Breisrichter feine ber aus ben beiben Metthemerben berborgegange nen Arbeiten authieß, fonbern bei Brofeffor Begas einen neuen Entwurf beftellte, ber infolge ber alleinigen Entfcheibung bes Raifers nunmehr auf ber Schloffreiheit gur Musführung

tommen foll. "Diefe Feier," fligt bas Blatt bingu, "ahnelf in gemiffer Begiehung ber Ranalfeier in Soltenau und ber mit vielem Bomp in Szene gefetten Gr= öffnung bes neuen Reichstagsgebau=

#### Der Radler-Beltfongreß.

Roln, 17. Mug. Sier begann ber internationale Kongreß ber Zweirabfahrer nebft Bettfahrten. Der Bur: germeifter führte bie Rabler feierlich nach bem Rathhaufe, wo bie üblichen beiberfeitigen Reben gehalten wurden. Die Stadt ift theils wegen ber 70er Gebentfeste, theils wegen ber Radler hübich geichmüdt.

#### Lebenøgefährlich frant!

Befterreich-Ungarns prafumptiver Thronerbe Wien, 17. Mug. Der Erghergog' Frang Ferbinand, Reffe bes Raifers Frang Jofef und prafumptiver Thronerbe, über beffen Rrantheit icon jungft berichtet murbe, leibet am Blutanbrag nach ben Lungen und befindet fich in unmittelbarfter Lebensgefahr. Er fpeit

#### Unterrichtefrage und Rammertu: mult.

Bruffel, Belgien, 17. Mug. Die vielbesprochene neue Unterrichts=Bor= lage ift in ber Abgeordnetenfammer mit 81 gegen 52 Stimmen angenom= nien worden, b. h. in zweiter Lefung. Die fozialiftifchen Rammer-Abgeordneten bollführten bei und nach ber Abstimmung einen fo großen Tumult, bag ber Prafibent fich genöthigt fah die Sigung aufzuheben.

Die Chineseugreuel. Hand gefiell: Autworft weiten in Aussellungen for und mergen foon und mergen foon und mergen foon und die Niedermetellung der Missioner in Luckeng untersuchen, sind daselbst eine Kucheng untersuchen, sind daselbst eine getroffen. Es hat wieder eine Anzahl wichtiger Berhaftungen stattgefunden.

#### Beididtsidreiber Geoffron geftor: ben.

Paris, 17. Aug. Mathieu Auguste Geffron, ber herborragenbe frangofi= iche Geschichtsschreiber, ift gu Biebre geftorben. (Er murbe am 21. Auguft 1820 in Paris geboren, befleibete nach einander verschiedene Profefforate, murbe 1874 gum Mitglied bes Fran-Bostschen Instituts gemacht und verfaßte eine große Angahl Werte.)

#### Biftolen=Duell.

Paris 17. Mug. Sauptmann Gemitchow bon ber ruffischen Kaiferpa= rabe und Bring Mli Fagil, Better bes Bizetonigs von Egypten, hatten ge= ftern ein Biftolenduell. Der Lettere wurde berwundet,obgleich nicht fchwer.

Gefdeitert. London, 17. Aug. Der britische Schooner "Soochow", welcher in ben chinefischen Gemäffern fuhr, ift am 12. August unweit Chefoo mahrend eines Rebels in Trummer gegangen. Die Infaffen murben gerettet. Gi= genthumerin bes Schiffes ift bie "China Navigation Co." in London.

(Telegraphifche Rotigen auf ber 2. Geite.)

#### Lofalbericht.

#### Dit Rleinem fängt man an. Die Weftfeite Strafenbahngefellicaft fangt mit der 21bichaffung der Kabel-Linien an.

nachbem bie Beftfeite Strafenbahn.

Gefellichaft ben großeren Theil ihrer

ichen North Ape, und Armitage Ape,

allein mird fich felbftrebend ber Rabel=

Armitage Avenue an hat die Milwau=

tee Avenue ja fcon jest eine elettrische

Bahn. Sit ber Coup in ber Milwautee

Abenue gelungen, jo wird man ihn in

ber Madifon Strafe und fpater auch

in Blue Jeland Avenue und Salfteb

Strafe wiederholen. Der ichwache

bes Trollen-Spitems in bas Geichäfts-

viertel entgegengefest wird, wird ent=

meder befeitigt ober gegenstandslos

werben burch bie Ginrichtung einer

Ringbahn, auf welche fammtliche Stra-

Benbahnlinien ihre Baffagiere trans

feriren. Auf alle Fälle barf man icon

jeht behaupten, bag die Zage bes Ra=

belbahn-Snftems für Chicago gezählt

find, wie auf ber Beftfeite, fo auch auf

Richter Senneffn bedeutlich verlett.

Bon einem bedauerlichen Unfall

murde geftern Abend ber Boligeirichter

John J. Benneffn betroffen, und er

liegt jest mit gerbrochenem Schliffel

bein und bedentlichen inneren Berle=

Bungen in feiner Wohnung, Rr. 4518

Lowe Abe., barnieber. Der Richter

unternahm eine fleine Spagierfahrt,

als plöglich an Afhland Ave., unweit

ber 55. Str., bas Pferd icheute und in

gestrecktem Galopp Davonjagte. Der

Bagen prallte gegen einen Rinnftein

an, wobei ber Richter mit voller Bucht

auf die Strafe geschleubert wurde.

Mergiliche Silfe mar fcnell gur Sand,

und man brachte ben Berlegten bann

Weil er ihm feine Almofen gab.

Der an Throop und 19. Str. woh

nende Frant Durfe manberte heute gu

früher Morgenftunde in ben Geeufer=

Unlagen umber, um Die frifche Luft

ju genießen als er ploglich bon einem

Bettler angerempelt wurde, welcher

abfolut einen Dime haben wollte. 2118

Durfe bas Unfinnen ausschlug, fturgte

brachte bem Mermften mehrere flaf-

fenbe Ropfwunden bei, fo bag er bem

County=Sofpital überwiefen merben

mußte. Der Tramp nahm ichleunigft

Reigaus und tonnte bisher auch nicht

bon ber Bolizei gur Rechenschaft ge=

Das Wetter.

Bom Wetterbureau auf bem Anditoriumthurm wird für bie nächften 18 Stunden folgendes Metrer für Minois und bie angrengenden Staaten in Aus-fat geftellt:

zogen werben.

nach feiner Wohnung.

ber Mord= und ber Gubieite.

abnbetrieb nicht mehr lo

Linien für elettrifchen Betrich einge= burch bas Beriprechen, von allen weis richtet bat, tommt ihr bie Beibehaltung teren Unichlägen auf bie Rinber 216bes Rabelbahn-Spftems wie ein toft ftand nehmen ju wollen, ficherte Tho= fpieliger Lurus bor. Für irgend mel= mas fich folieglich freien Abgug, und chen Lurus bat nun aber bieje Rormit ber Gemeindeweide bleibt es in poration, wie alle anderen Rorpora= Englewood vorläufig beim Alten. tionen übrigens auch, nicht bas Be= ringfte übrig. Deshalb wird fie bas Bergeffene Eduldideine. Rabelbahn=Syftem nach und nach ab= ichaffen. Gin Unfang wird in biefer Die Steuerbehorde ber Beftfeite Richtung icon in nächfter Zeit gemacht itellt Nachforschungen über ben Ber= werben, und gwar in ber Milwautee bleib bon brei Schuldscheinen bes Be= Moc. Der Chicago Mbe. Zweig biefer girtes an, welche icon bor fünf 3a5= Sauptlinie wird binnen Rurgem auf ber ren fällig gewejen, aber niemals gur gangen Strede eleftrifch betrieben wer= Ginlöfung eingereicht worben finb. ben und zwar fo, baß bie Baggons, Gleichzeitig wird auch banach geforicht, welche jest mit elettrischen Motoren mas aus bem Gelbe geworben ift, bom humboldt Bart aus burch Cali= bas feiner Zeit boch gur Ginlöfung fornia Avenue und Chicago Avenue ber Scheine bereit gelegen haben muß bis gur Milwautee Abe. gebracht und Bon ben brei Schulbicheinen weiß man bann an bie Rabelguge gehangt mer= nur, bak fie fich in Deutschland befinben, birett an Drahten burch bie Mil= wautee Abenue bis jur Late Strage Spater. - Die vergeffenen Bonbs und burch bie Late Strafe bis gur haben fich inzwischen gefunden. Die State Strafe geführt werben. 3ft bas Bantfirma Mager & Co. in Leipzig erft einmal gefchegen, fo werben balb hat fie an die hiefige Nationalbant von auch die elftrischen Linien in der Di= Illinois vertauft, und biefe flagt jest vifion Strafe und in ber North Abe. auf Ginlofung. Die Bant berlangt ben burch bie Milmaufee Abenue berlan-Rennwerth ber Schulbicheine (\$3000) gert werben, und für bie Strede gwi=

#### und außerbem \$2000 Binfen. Befinnen fich eines Undern.

Der Unschlag bes würdigen William Bomeron, Die hiefigen Rellner-Unio= nen gum Austritt aus bem National Berband zu bewegen, barf als miklun gen bezeichnet werben. Bon ben fünf Lotalverbanden, welche ichon halb und halb ihren Austritt erflart hatten, ha-Wiberftond, welcher ber Ginführung ben jest bier (Rr. 7, 21, 55 und 57) ertlart, bei bem national=Berband blei= ben gu wollen, Itr. 40 befindet fich noch in ber Schwebe.

#### Unter fdwerem Berdadt.

Die Polizei nahm heute Bormittag eine gewiffe Frau Dr. Marn I. Schaefer, von Mr. 2033 Babafh Abe., in Saft. Diefelbe mirb perbachtigt burch eine friminelle Operation ben geftern erfolgten Tod von Frau Marn I. Schneiber, beren Unverwandte Dr 507 Tremont Str. wohnen, verschul= bet gu haben. Die Coroners-Befchmorenen werben jest bei bem Inqueft bas Weitere bestimmen.

\* 3m Sumbolbt Part wirb morgen Nachmitag, um 4 Uhr anfangend, Die Meinten'iche Militar=Rapelle ein weiteres großes Frei-Konzert veranstalten.

\* Die banterotte Firma Dernburg, Blid & Sorner melbete heute bei Rich= ter Boggin bie Berufung gegen ein Bahlungsurtheil an, welches bie Fir= ma Zafft, Baller & Co. gegen fie er=

mirft hat. \* Dr. Abolf Brobbed wird morgen, am Conntag, ben 18. Auguft, Bor= mittags halb elf Uhr, in Gallauers Salle, Nr. 632 N. Clark Str., wieberum einen Bortrag über die Religion bes Ibealismus halten. Gein Thema lautet Diesmal "Das alte Egypten". Bor bem Bortrag Mufit-ber Schluß: fat ber Groica-Conate bon Beetho= ben, eine Urie bon Roffini und ein Lieb "Morgenfeier" von Carl Schult, gum erftenmal in Amerita, borgetragen von ber Ronzertfangerin Frau Sophia Brobbed.

fich ber freche Patron auf ihn und \* 3m Michael Reefe-Sofpital berschied gestern Rachmittag nach langerem Rrantenlager Capt. Maner Frant, ber feit 35 Jahren in Chicago anfaffig gemefen war und wegen feines liebenswürdigen Befens und ehrenhaften Charafters allgemein ge= achtet murbe. Der Berftorbene hatte fich mahrend bes Burgerfrieges bei bie len Belegenheiten burch Tapferteit rühmlichst hervorgethan. Er war achtzehn Jahre lang bei der Firma Selz, Schwab & Co. angestellt. Das Be= gräbniß wird morgen, um 1 Uhr 30 Minuten Rachmittags, bon ber Boh= nung feiner Schwefter, Frau Mofes Goodman, Rr. 3426 G. Part Abe., aus ftattfinben.

#### Ram nicht gegen fie auf. Der Edred fuhr ihnen in 4 Blieder. Pfandstall-Derwalter Thomas erleidet in

Englewood eine Miederlage.

Strafen "weidend gehen" fieht. Das

ift unleugbar ibnllifch, aber gefeglich ift

es nicht, und beshalb wollte ber ftabti=

iche Pfandstall-Berwalter Thomas ge-

ftern "bem Unwefen ein Enbe machen".

Es ift nicht festgestellt worben, ob ber

unporfichtige Mann fich muthwillig in

Die Gefahr begeben hat, ober ob er nicht

gewußt hat, was er that. Thatfache ift.

daß er fich mit ber Würde feines Um=

tes umgurtete und auszog, Die Rinber

ju fangen. Er fing fie auch und ton=

fiszirte fie. Bald aber fah er fich bon

Eigenthümerinnen bes hornviehs um=

gingelt. Mit Befenftielen und Baun-

auf ben bieberen Thomas ein, und fie

bedrängten ihn fo hart, bak er alsbald

wünschen mußte, er fafe wieber mohl

behalten in feinem Stalle. Er machte

einen ichwachen Berfuch, ben ftreitbaren

Frauen gu erflaren, bag er nur feine

beschworene Pflicht zu thun im Begriff

ftehe, bas Bublitum mar aber feinen

Argumenten nicht zugänglich. Rur

latten brangen bie tapferen Beibfen

Grundeigenthums Sändler,

Mahrend Gefängniß Direttor Whit man beute Bormittag mit feiner re-Die weiten und fruchtbaren Praigelmäßigen "Camftags-Labung" nach rien innerhalb ber Stadtgemarfung Joliet gudampfte, ereignete fich in fei Chicago dienen noch nicht ausschließlich ner Office im County-Gefängniß ein ben Spefulationszweden geriebener fleiner Borfall, ber feinem Stellver= treter, Silfs-Sheriff Spears, bas Blut finden hie und ba bernünftiger Beife in ben Abern ftoden machte. Jest auch noch für bie Biehgucht Bermen= lacht er allerdings herzlich über bie tung. Das gilt befonters für ben gange Gefchichte, fo gang einerlei war Stadttheil Englewood, wo man gange heerden breitstirniger Rinder auf ben

es ihm aber boch nicht, als fie "los= Rurg bor 10 Uhr murbe nämlich für einen Gefangenen ein Lunch-Rorbden abgegeben, beffen Inhalt vorfchrifts magig in ber Cheriffs Dffice unter fucht wurde. Dben auf lag eine Flaiche, Die eine hellbraune Flüffigfeit enthielt. Man ftellte fie auf bas Bult bes Silfs-Cheriffs, um borerft bie anderen Lederbiffen bes Lunch=Rorb= chens genauer gu prufen. Mit einem Male erfolgte eine laute Detonation, bie Flasche explodirte, und im felben Moment "flogen" auch fcon ber Silf. Cheriff und fammtliche Schreiber ber Musgangsthur gu. Jeber fuchte fcleunigft feine Saut in Gicherheit gu bringen, und erft als bas permeint liche "Dynamit-Attentat" feine weitere Folgen mehr haben tonnte, ftedten bie Tobe geängstigten Beamten bor= fichtig ihre Rafen wieber in bie gang lich unverfehrt gebliebene Office. Da ftellte es fich benn heraus, bag bie Flasche gabrenbes - Root-Bier enthalten hatte! Tableau!

#### Mus dem Rorporations-Bureau.

Bon bem hiefigen Korporations Bureau werben für lette Boche, ab-Schliegend mit Freitag, Die folgenben Beichäftsgrundungen gemelbet: Bahl ber Inforporationen 235, angelegtes Rapital \$41,220,300. Das Gefamint= fapital pertheilt fich wie folgt: Rauf mannische und Fabritunternehmungen 115. mit \$6.113.350: Brivatbanten und andereFinanginftitute 3, mit \$75, 000; Nationalbanten (bis 7. August) 1, mit \$50,000; Schmelz= und Hütten= werfe für Gold, Gilber und andere Ebelmetalle 20, mit \$18,090,000; Rohlen= und Gifengruben 2, mit \$131,= 000: Beleuchtungs= und Transport= anlagen 16, mit \$4,797,000; Bauber eine 3, mit \$2,100,000; Bemäfferungs= gesellschaften 1, mit \$10,000; verschiebene Unternehmungen 74, mit \$9,853,=

#### Eranten Rarbolfaure.

Durch langere Arbeitslofigfeit gur Bergweiflung getrieben berichludte heute Morgen ber 24jahrige Daniel D'Connell in feiner Bohnung, Rr. 121 S. Halfted Str., eine große Dofis Rarichredlichen Schmerzen. D'Connell hat te gulet in einem Fleifdmaaren-Beichaft eine Clertftelle innegehabt, mar aber por etwa zivei Monaten aus ir gend einem Grunde entlaffen worden. Mm. Brought, pon Nr. 358 Daben Abe., warf heute nachmitag freiwillig bes Lebens Burbe bon fich, inbem er eine Dofis Carbolfaure gu fich nahm. Familien-Bwiftigkeiten follen ihn in ben Tob getrieben haben.

#### Lindblom refignirt.

Robert Lindbloin, ber Borfigende tes Finangtomites ber Schulbehörbe, hat feine an anderer Stelle mitgetheilte Absicht, fein Amt niederzulegen, gur That werben laffen. In einem an Manor Swift heute abgefandten Schreiben hat er bem Stadtoberhaupt eine Resignation eingereicht. Unguriebenheit mit ber im Schulrath herr= denden Bermaltungsmethobe und ber eerschwenderischen Finanzwirthschaft foll die Hauptveranlaffung zu diefem Schritte gewesen fein.

#### Bielleicht ein Gelbftmord.

Richt weit bom Grant=Dentmal fand geftern Abend ein Partpoligift einen schwarzen Rod und Schlapphut, foivie einen entladenen Revolver am Teichufer im Grafe liegen. Da man vermuthet, bag irgend ein Lebensmuber feinem Dafein ein Enbe machte, fo wurde bas Baffer auch heute Bormittag nochmals genau burchfucht, boch hat man bis jest teine Leiche aus bemfelben herausgefischt.

#### D'Mallen außer Berfolgung.

Richter Bater fclug heute bie Un= tlage wegen Mordangriffs nieder, welche gegen ben Er-Senator John F. D'Mallen erhoben worden mar, weil er in ber nacht nach ber borjahrigen Berbitwahl ben Droichtentuticher Sheppard burch einen Revolverichuß berwundet hatte. Sheppard erflärte, er habe bie Erhebung ber Unflage nicht berlangt, es fei ihm im Gegentheil, wenn auch nicht gerabe ein Bergnügen, fo boch eine Ghre und ein Bortheil gewefen, daß herr D'Mallen ihn als Bielicheibe benutte.

#### Chne Grundangabe.

John Finn, feit etwa brei Jahren bienftthuenber Gergeant in ber Boli= gei-Station an Larrabee Strafe, ift geftern ohne Angabe eines Grundes jum gewöhnlichen Boligiften begrabirt worden. Sergeant Michael Hoffmann tritt in ber Station an bie Stelle Finns.

#### Weitere Enthüllungen.

Die Lifte der Dunninger Opfer wird immer größer.

Nachbem einmal ber Stein in's Rollen gebracht und die Bertuschungs= politit für eine Beile aufgegeben wors ben ift, machft bie Lifte berjenigen Ber= fonen, welche in ben Dunninger Un= ftalten burch Mighanblungen um's Leben gefommen fein follen, von Tag gu Tage. Gelbftverftanblich laffen fich Die Senfationsmeier ber englischen Blatter Dieje Gelegenheit nicht enta gehen, um allerlei schaurige und über= triebene Berichte in Die Welt hinaus= supofaunen. Bis jest werden die folgenben Opfer namentlich aufgeführt: George Bucit, Michael Thader, Ra=

tie Beet und James Bems. Michael Thader war ein Sojähriger Greis, ber im Juni bes porigen 3ah= res in Folge großer petuniarer Bera luite den Beritand verlor und nach der Irrenanftalt in Dunning gefchidt murbe. Etwa brei Bochen fpater ftarb er, und feine Leiche foll mit Beulen und blauen Fleden bededt gewes fen fein, mahrend fich an ber Stirn eine tiefe Bunde befand. Als Tobesa urfache war Bergichlag angegeben worben. Die Barter behaupteten ba= mals, ber alte Mann habe fich bie Ber= egungen burch einen Sturg aus bem Bette zugezogen.

Mehnlich lauten bie Berichte über Ratie Peet, eine Schwester bes Apo= thefers John A. Beet bon Nr. 660 R. Beftern Ave. Auch bieje ungliida liche Patientin foll ben barbarifchen Mighandlungen brutaler Barterinnen gum Opfer gefallen fein. Frau Beet ftarb am 13.Juni im Detentions= Sofpital und ift auf bem St. Bonis facius-Rirchhofe beerbigt worden. Muf Antrag ber Berwandten foll jest bie Leiche ausgegraben werben, bamit bie Tobesurfache feftgeftellt werben fann. Der Inqueft wird am nachften Diens= tag abgehalten werben. Bie Bert Beet behauptet, war feine Schwefter phyfifch bolltommen gefund, als fie in Die Unftalt eingeliefert wurde. Bier Zage fpater murbe ihre Leiche hinaus= getragen.

Um Allerichredlichften aber lauten Die Enthüllungen, welche über James Bems in Die Deffentlichkeit gebrungen ind. Diefes ungludliche Opfer be= stialifcher Robbeit stammte aus La Borte, Ind., und war bon bort aus ber Grrenanftalt in Dunning über= wiefen worben. Sier ftarb er balb barauf, und feine Leiche, Die angeblich in entfehlicher Beife zugerichtet war, wurde nach feiner Seimathsftabt gu= rudgefandt. Gine Frau Gverett, Die fich gegenwärtig in Chicago aufhalt, berichtet, baß fie Bems in ber Unftalt befucht habe und ihn an bas Bett gefeffelt vorfand. Die Stride maren To fest angezogen, bag bie Blutgirtu: lation vollständig gehemmt mar. San= be und Beine waren in Folge beffen bis gur Untenntlichteit angeschwollen. Bon ben Urmen bingen bie Sautfegen herab, und über bem linten Muge mar eine frische Schnittwunde fichtbar, aus ber bas Blut langfam heraustropfelte. Der Rrante lag ftohnend auf feinen Riffen und litt offenbar entfetliche Schmerzen. Frau Gverett behauptet, baß viele Berfonen in La Porte bie Leiche gefehen haben und ihre Ungaben bestätigen tonnen.

Trop biefer fenfationellen Berichte mochte Berr Quinn, ber erfte Stells verireter bes Coroners DeSale nicht gerne glauben, bag im County-grren= afpl außer Bucit noch weitere In= faffen bon brutalen Mitgliebern bes Barterperfonals ermorbet worben find. Er ftellt es ben Unverwandten anderer Berfonen, bie fürglich in ben County=Unftalten geftorben find, an= heim, bie Leichen ausgraben und uns terfuchen gu laffen. Falls ber Befund perbachtige Refultate ergebe, murben Inqueste angeordnet werben.

#### Grobe Refpettlofigteit.

Mus New York wird berichtet, baß unfer Manor Swift, wahrend er fich auf ber Durchreife nach Maine bort aufhielt, bon bem Zanghallenbefiger Brobie zu einer Tour burch bie Bowery und das Chinefenviertel eingelaben worden ift. Der madere Brobie hat übrigens mit feiner Refpettlofigteit nichts Bofes gemeint. Er felber hat hier in Chicago bon bem Staatsmanne Colomon Ban Braag und anderen Bürdenträgern gahlreiche Beweise weits gehender Gaftfreundschaft erhalten, und er gedachte, biefe Freundlichkeiten ju erwidern, indem er herrn Swift gu einem Abstieg in ben Sollenpfuhl ber New Yorter Bermorfenheit einlub. Daß Manor Swift gleichzeitig Defan einer Methodiften-Gemeinde ift, hat herr Brodie offenbar nicht gewußt. Uebris gens in ber Stadthalle will man bier nicht barauf ichworen, bag herr Swift die Einladung Brodies nicht einige Stunden nach Unbruch ber Duntelheit in aller Stille angenommen hat.

#### Dem Rriminalgericht überwiefen.

George Blumer, jenes Scheufal, welches geftern Abend ben an anberer Stelle biefes Blattes ausführlich berichteten triminellen Angriff auf bie 6 Jahre alte 3ba Miller machte, murs be heute Vormittag von Richter Clark nach turgem Berbor ben Grofgefdimorenen überwiesen. Das Mädchen bat ben Rerl auf's Bestimmtefte als ihren Ungreifer ibentifigirt

## Telegraphische Rotizen.

Inland.

- Bu Paris, Ter., ift General G. B. Magen, früherer Bundesfenator, im Alter bon 721 Jahren geftorben.

Geftern murben nicht weniger, als 7 Chicagoer Barchen in Milmautee getraut.

Die Bevölferung bes Staates Maffachusetts beträgt, bem jungften Benfusbericht zufolge, 2,495,345. Gie hat feit ber Zenfusaufnahme von 1885 um 281 Prozent zugenommen.

-Um 24. September foll in Spring= fielb, 311., eine Staatstonvention von Farbigen zusammentreten, um eine Organisation jum Schut biefer Raffe zu schaffen.

- Privatnachrichten zufolge iftMar Jubb als ameritanischer Generaltonful in Wien abgesett worden. Es ift noch feine Bestätigung biefer Nachricht in unferem Staatsbepartement zu erlan-

- Mus Chamberlain, G. D., tommt bie Nachricht, daß die Gebrüder Bed= berin, welche einer Reihe Bieh-Dieb-Itable begichtigt wurden, von einem fo genannten Bigilangkomite im County Buffalo gelnnchmorbet worden find.

- Frau Mary A. hermann in Freeport, Il., hat ihre Schwiegermutter auf \$10,000 Schabenerfat wegen Ent= frembung ber Reigungen ihres Gatten berklagt. Letterer hatte borher eine Scheidungstlage wegen boswilligen Berlaffens anhängig gemacht.

- Bu Denver, Col., ift geftern ber D'Donnel'fche Blod urplöglich gufam= mengefturgt, mobei brei Berjonen ber= lett wurden. Man vermuthet, bag Regenguffe bie Dachftugen gelodert, und bie Seitenwände fich theilweise nach einwärts gezogen hatten.

- Die große Rhobes'fche Dampf= Sagemühle im New Yorter Ubiron= bad-Gebirge, unweit Watertown, R. D., ift geftern nebft einer Menge Bretterholz niedergebrannt. Man ichatt ben Berluft auf \$100,000, und es fteht bemfelben gar feine Berficherung ge= genüber.

- Der farbige Abbotat George A. Sill in Bloomington, 3a., hat einen Prozeß gegen William Farr ange= ftrengt, um ben Breis für 12 Stlaben gu erlangen, welche bor 37 Jahren bon ben Erben eines berftorbenen reichen füblichen Stlavenhalters an Farr ber= tauft worden fein follen.

- In Grand haben, Mich., wurde Beorge Chefebro, ber 17jahrige Junge, welcher feine Großmutter getobtet hat: te, bes "Morbes im erften Grabe" fchul= big gesprochen. Das Berbitt erregte Erstaunen, weil man allgemein blos einen auf Todtschlag lautenden Bahr= fpruch erwartet hatte.

— Die Verhaftungen ber 34 italie= nischen und 4 litthauischen Gruben= arbeiter in Spring Ballen 3ll., wegen ber fürglichen Ungriffe auf Die farbigen Grubengrheiter, murben unter ziemlich lebhaften Auftritten bollgo= gen, und die Berhafteten wurden nach Princeton gebracht.

- In New Glarus, Wis., wurde geftern ber 50. Jahrestag ber Briinbung biefer Schweiger Rolonie festlich begangen. I. C. Sefth, G. A. Schind= ler, Rev. Lut, Rev. I. 3. Etter und Thomas Luchsinger und John Luch= finger waren Die Festrebner. In ber Strafenparade nach bem Teftpart wurbe bie erfte Ginwanderung nach biefer Stätte in hiftorischen Tableaur beranschaulicht.

- Aus Madifon, Wis., wird gemelbet: Die Landwirthe am Geftabe bes Menbota=Sees entlang haben fich organifirt, um es burchgufegen, baß bas Ribeau biefes Gees erniebrigt wird, und hierdurch Taufende bon 21c= res guten Tieflandes benugbar mer= ben. Undere wiederum, welche Bohnungs-Gigenthum am Gee haben, ftrauben fich hiergegen mit aller Macht. Man erwartet einen bitteren Rampf.

- Unweit Arlington bei Memphis, Tenn., brannte bas boppelte Blochaus nieber, welches bon Frau Callie Ber= rill, ihren beiben ermachfenen Tochtern und einem Cohn bewohnt murbe. Frau Berrill und bie Tochter tamen in ben Flammen um, mahrend ber Sohn nur bas nadte Leben rettete. Man glaubt, bag ein Berbrechen porliegt, und bie Frauensleute betäubt wurden, ehe bas Blodhaus in Brand gefett murbe: fie hatten fich fonft mohl noch retten tonnen, ba ein aus Baum ftammen hergestellter Bau nur lang= fam brennt.

- Infolge fahrlaffigen Offenlaffens einer Beiche gerieth geftern Nachmittag zu Bleachern Sibing, etwa eine Meile nördlich von Aurora, 3a., ein bon Chicago tommender Bug ber Chicago & Northweftern Bahn bom Geleife und ftieg bann mit einer Ungabl Butermagen gufammen. Der 15jah: rige Thomas Rufh bon Murora, welder mit anberen Jungen auf ben Bug geflettert mar, murbe getöbtet, und ber Rondutteur und ein Bremfer, fowie 8 andere Perfonen, barunter die 85jah= rige Frau Ranch 2B. Smith und Frau Ban Derbert von Chicago, wurden berlett.

- Mahrend ber geftern abgelaufe= nen 7 Tage wurben in ben Ber. Staa= ten 196 Banterotte gemelbet, in Canaba 38, zufammen alfo 234, aegen 268 (in ben Ber. Staaten 223 und in Canaba 45) in berfelben Woche bes Bor= jahres, 268 in ber borigen und 289 in ber borborigen Woche. Wie bie San= belsagenturen berichten, ftellte fich ber übliche Sochsommer=Rudgang, welcher fonft icon im Juli tommt, wegen ber, burch bie Daifrofte berurfachten Berfpatung ber Gaifon biegmal erft im Muguft ein. Die allgemeine Gefchäfts= lage indeg wird als unerwartet gunftig bezeichnet, und bie Bant-Musgleichun= gen haben mahrenb ber berfloffenen Boche im Bergleich zu berfelben bes Borjahres um 13 Prozent zugenoms

#### Musland.

- Der ruffische Ronful in NewYork wird, wie man aus Rugland melbet, im Auftrag feiner Regierung eine Mus= itellung ruffifcher Waaren beranftal=

- Der Londoner "Daily Telegraph"

melbet, bag General Lord Bolfeln als Rachfolger bes herzogs von Cumber= land gum Dberbefehlshaber ber briti= ichen Urmee ernannt worden ift. - 3m neuen britischen Unterhaus erlitten geftern bie Grlander ihre erfte

Riederlage, indem ihre Umendements gur Untwort bes Parlaments auf Die. Thronrede mit großer Mehrheit abgeiehnt wurden.

- In Uncona, Italien, verhaftete die Polizei geftern einen Unarchiften namens Bernardelli, welcher in einer der Sauptftragen ein Manifest angetlebt hatte, worin Caferio Santo, welcher den frangöfischen Brafidenten Carnot ermorbete, berherrlicht wird. Bahrend bie Berhaftung erfolgte, wur= be por bem frangofischen Konfulat eine Bombe zur Explosion gebracht. Die Explosion verursachte bedeutenden

#### Lofalberigit.

#### Baron und Deforateur.

Die Polizei bat fich mieder einmal mit dem

Edelmann Michalfa gu beichäftigen. Das muß man bem herrn Baron Siamund Michalfa wirflich laffen, er versteht es gang portrefflich von fich re= ben zu machen, und Reflame gehort nun einmal jum Geschäft, auch wenn bie Abels-Chre etwas ftart barunter leiben follte. Bald find es feine "im= portirten" Ungarweine, Die ob ihres californifden Beigeschmads bei ben Räufern allerlei Bebenten in Begug auf Die "Marte Michalta" erregen. bald wiederum beschäftigt fich das Bublitum mit den unbezahlten Rofthaus= rechnungen bes herrn Barons und feinen sonstigen tollen Gireichen. Diesmal foll ber Bugta-Ebelmann aber boch etwas allzu ftart gemogelt haben, und wenn ber Deforateur Diebenho: fer die erhobenen Unschuldigungen be= weisen tann, fo burfte ber Sprögling Derer bon Michalta bemnächft Betanntschaft mit ber in Joliet frebeng= ten "Bumpenheimer Muslese" machen.

Michalta beauftragte nämlich bor Rurgem ben erwähnten Detorateur, ihm feine neue, in bem Saufe Dr. 143 Monroe Strafe befindliche Weinftube anzupinfeln, wobei er ihm angeblich eine Anzahlung von \$5 machte. Alls Diedenhöfer bann nach Beendigung ber Arbeit um bolle Zahlung bat, foll herr Baron Michalta ftolg ertlart ha= ben, bag er nichts mehr fchulbig fei. Es fam jum Progeg, und bem Richter wurde hierbei eine bon Diebenhöfer unterzeichnete Quittung über empfan= gene \$150 borgelegt, mas ben Jall gu Gunften bes Barons entschied. Die= benhöfer ertlart nun, baf Michalfa bie Quittung bon \$5 auf \$150 gefälfct habe und beranlagte geftern bie Ber= haftung bes abeligen Beinontels.

### Des Mordes befduldigt.

Der Schneider Sam Jafobs foll ein Kind gu Tode getreten haben.

Die Polizei ber Marmell Str.=Sta= tion nahm geftern Nachmitag auf Ber= anlaffung bes Coroneramts ben haftings Str., in haft und gwar ren weiblichen Mitgliebern zwei, brei lautet bie gegen ihn erhobene Unflage auf Mord. Er foll ein Rachbars= find, ben 2 Jahre alten Gun Bran, fo fchwer burch Fugtritte verlett ha= ben, bag ber Kleine gestern ben Tol=

gen erlag. Der Borfall felbit trug fich am 8. Muguft gu. Un Diefem Tage fpielten eine Ungahl Rinder bor ber Jacob's fchen Bohnung und scheinen bierbei etwas gar zuviel Larm gemacht zu ha= ben. Jacobs berwies fie mehrere Dale gur Rube unnb berfette bann fchließ= lich bem fleinen Bran einen Fugtritt. fo baß ber arme Junge mit giemlicher Gewalt auf's Strafennpflafter fturgte und einen Schabelbruch erlitt. Trot aller ärztlichen Silfe ftarb bas Rinb geftern, und ber robe Batron wird für feine Unthat nunmehr wohl schwer gu buffen haben.

#### Bilhelm Alt todt.

Ginem bebauerlichen Unfalle ift ber Anftreicher Wilhelm Alt, ein alter Unfiedler Chicagos und allgemein geachteter Burger, gum Opfer gefallen. Während er geftern Nachm. an einem hause, Ede Sigel und Wells Str., auf einem Gerufte ftebend, feinem Berufe oblag, verlor er plöglich bas Gleichge= wicht und fturgte aus einer Sohe bon 8 Fuß gur Erbe, wobei er fich einen Schadelbruch und anderweitige Ber= legungen zuzog, benen er balb barauf im Alexianer-Sofpital erlag.

Wilhelm Mit murbe im Jahre 1837 in Deppingen, Königreich Burttem= berg, geboren und manberte als gman= zigjähriger Jüngling nach Amerika aus. Er tam fofort nach Chicago, wo er junachft als Unftreicher=Gehilfe thatig war, um fpater ein eigenes Ge= ichaft zu grunben, bas er mit großem Erfolge bis gu feinem Tobe betrieben hat. Gine Wittwe und ein Cohn betrauern ben fo unerwartet Dahinge-Schiedenen. Der Berftorbene mar ein bervorragenbes Mitalieb bes Comaben-Bereins, bes "Genefelber Lieber= frang" und ber "St. Benedittus Court Mr. 24" bom Orben ber tatholischen Förfter. Gein Leichenbegangnig wird morgen Rachmittag um 2 Uhr bom Trauerhaufe, Rr. 169 Schiller Str., aus ftattfinben.

\* In nächfter Boche foll nunmehr endlich mit bem Bau bes neuen 3folir-Sofvitals begonnen werben. Roften bes Baues werben nach ben abgeanberten Planen auf etwa \$80,000 gu fteben tommen, ohne bie "Ertras" natürlich, welche erft fpater berechnet werben

#### Lindblome Bericht.

Seine Jahlen und Dergleiche verurfachen große Entrüftung.

Der Vorfiter des ichulrathlichen finang-Unsichuffes will abdanten.

Der bom Borfiger bes fculrathli= den Finangausschuffes, Berrn Robert Lindblom, ausgearbeitete Jahresbericht, welcher geftern an borliegender Stelle gum Theil beröffentlicht morben ift, hat in den betheiligten Rreifen große Entruftung verurfacht. Bert Lindblom hat das Berbrechen begangen, bas Behalt, mit welchem bie auf öffentliche Roften für ihren Beruf aus gebilbeten jungen Lehrerinnen fich in ben erften Sahren begnügen muffen, mit bem bon Buchhaltern und - man bente! - bon "gewöhnlichen Arbei= tein" gu bergleichen, bie mit meniger Gelb ben Unterhalt von meift gablrei chen Familien gu bestreiten und indi= rett Die Steuern aufzubringen haben, mit benen die Lehrergehälter bezahit werben. Die Lehrerinnen find faft außer fich über biefen "beleidigenben" Bergleich. Gie fagen, baß fie bon ihrem Gehalt leben, und zwar anftanbig leben mußten. Fur Roft und Logis allein mußten fie minbeftens fünfzig Doffars per Monat begahlen. Gine Lehrerin, Die für befonders intelligent ausgegeben wird, für fo intelligent, daß fie "in Mannesgeftalt" jährlich Taufende bon Dollars verdienen fonnte, ftellt im "Times-Berald" Die folgende überraschende Berechnung auf: "Gine Lehrerin fann Wohnung und Befoftigung in einer anftanbigen Gegend nicht unter \$50 per Monat erhalten. Dagu tommen Muslagen für Bafche, Zeitschriften, Stragenbahn u. f. m., Die ihre laufenben Musgaben auf \$60 per Monat bringen. Sie begieht vielleicht ein Jahresgehalt bon \$650. Das läßt ihr nur \$50 für Rleibung." - Diefe intelligente Dame Scheint in bem Brrthum befangen gu fein, bag bas Jahr nur gehn Monate habe. Die Ferien berichläft fie mahr= scheinlich, aber felbft bann wurde fie "Schlafgelb" bezahlen muffen und nachträglich erfahren, baß ihr für Rleidung garnichts übrig geblieben ift, fondern bag fie noch etwas gufegen mußte, um ihr Roftgelb gu begahlen. Diefe Dame behauptet, fie arbeite taglich ftatt ber bon Lindblom angege= benen fünf Stunden beren zwölf bis fünfzehn. Bielleicht hat bas arme Frauengimmer zuviel ftubirt und in Folge beffen bas Rechnen berlernt.

Much herr Thomas Brenan nimmt gegen Lindblom Stellung. Er ift ber Unficht, baf bie Lehrerinnen an ben Elementarschulen fich außer ber Schui geit bon früh bis fpat abplagen, um in ihrer "Wiffenschaft" auf bem Laufenden gu bleiben und fich fortgubilben. Wenn er noch Mitglied bes Finang= Musichuffes mare, fagt herr Brenan, fo murbe er ben Lindblom'ichen Bericht nicht unterzeichnen.

Bon anderer Seite wird aber auch geltend gemacht, baf bie "intelligenten Lehrerinnen" hinfichtlich ber Roften ihres Lebensunterhaltes Blech fcma= gen. Die jungen Lehrerinnen mohnen mit perichwindenden Musnahmen bei ihren Eltern ober fonftigen Bermand= ten. Befäßen fie folche nicht, fo murbe es ihnen unmöglich gewefen fein, bie Sochichule gu besuchen, b. h. bis gu ih= rem 18. Jahre gu leben, ohne felber etwas zu ermerben. Es gibt in ber Schneider Cam Jacobs, bon Rr. 145 | Stadt Dugende bon Familien, bon beund noch mehr als Lehrerinnen in ben öffentlichen Schulen angestellt find. Rach ber letten Behaltsrevifion beginnt bie 19jahrige "Schoolmarm" ibre Thatigfeit mit einem Nahreggehalt von \$500. In welchen Berufszweigen berfügen junge Manner in Diefem Alter über ein berartiges Gin= tommen ? Das Gehalt ber Lehrerin fteigt mit jebem Sabre, bis biefelbe im fiebenten Sahre, an ber Glementar= foule, für vierzig Wochen Arbeit, Die Arbeitswoche ju fünf Tagen gered, net, \$825 bezieht. Was bie menigen alleinstehenben Lehrerinnen angeht, fo liegt für fie nicht bie minbefte Rothmendigfeit por, ihren Mufenthalt in ben allereleganteften Rofthaufern gu nehmen. Gie tonnen auch für \$25 und \$30 per Monat fehr auftandig mohnen und effen, und find fie einiger= maßen felbftanbigen Charafters und ein wenig praftifch, fo tonnen fie allein ober aufammen mit gleichgeftellten Rolleginnen noch viel billiger leben.

herrn Lindblom hat es feinesmeas überrascht, daß feine trodene Darlegung bes Sachberhalts fo unwillig aufgenommen wirb. Er fagt, die topf lofe Berichmenbung, welche ber Schulrath treibe, wurde gufammen mit ben Hebergriffen bes ftabtifchen Finang= Rontrolleurs Wetherell gur Folge ha= ben, bag nach Berlauf einiger Monate es an Gelb gur Dedung ber Betriebstoften fehlen werbe. Er habe bor biefer Gefahr gewarnt, aber im Schulrath habe man nicht auf ihn ae= hört und ber Finang-Rontrolleur, an ben er in feiner Gigenschaft als Bor= fiber bes ichulrathlichen Finang-Musichuffes in ber Sache gefdrieben habe, hatte es nicht einmal für nöthig gehalten, ihm auch nur gu antworten. Unter biefen Umftanben fei er ber Mitgliedicaft im Schulrath überdruffig und werbe er auf biefelbe bemnachft Bergicht leiften.

#### Der Ginhaltsbefehl bewilligt.

Richter Brentano hat geftern ben bon Frau Gertrube Tillenburg gegen Die "Great Northern Sotel & Theater beantragten Ginhaltsbefehl in Ep." bollem Umfange bewilligt. Der ber= flagten Gefellichaft wird baburch unterfagt, bas Saus Dr. 77-79 Jadfon Strafe, in bem fich bie Reftauration ber Rlägerin befindet, niebergureißen, sowie ben Sof mit Mortelftaub ober Baumaterialien anzufullen. Diefes Berbot foll folange in Rraft bleiben, bis ber Miethstontratt abgelaufen ift. Das wird am 1. Marg bes nachften Jahres ber Fall fein.

## Beinahe gelnndit.

George Blume, ein Scheufal in Menichenge ftalt, wird pon einer mutbenden Dolfs:

menge mit dem Code bedroht. "Sängt ihn an bem erften beften Laternenpfahl auf!" "Schlagt ihn todt!" und ahnliche Rufe erichollen geftern Abend ploblich in ber Rachbarschaft bon Jefferson Abe. und 68. Str. 3m nächften Moment fturmte ein etwa 40 Jahre alter Mann in schredlicher Anast Die Avenue ent= lang, hinter ihm her eine große Bolts menge, die nicht übel Quit gu berfpilren ichien, die Drohungen, welche bem Flüchtling nachgefandt wurden, auf ber Stelle in Musführung gu bringen. Immer näher und naber tamen Die Berfolger an ben faft zu Tobe gehetten Menfchen heran, jest war er von allen Seiten umgingelt und "Stride ber!" brullte die muthentbrannte Menge, Richter Unnch machte fich eben bereit, ein weiteres Opfer gu forbern, als ein Polizei-Batrolmagen in geftredtem Galopp herangefauft fam; eine In= gahl handfester Blaurode iprang von bemfelben und furg barauf befand fich George Blume, fo nennt fich bas Schenfal, in Sanden ber Polizeibehorbe. Mur mit Muhe gelang es ben Beamten, ihren wie Espenlaub git= ternden Gefangenen ber Bolfsjuftig gu entreißen, boch brachte man ihn balb gliidlich binter Schloft und Riegel. Blume wird beidulbigt, einen ber brecherischen Angriff auf Die 6 Nahre

alte Iba Miller gemacht zu haben, be= ren Eltern im Part Biem Sotel moh= nen, mofelbit Blume als Saustnecht angestellt mar. Gestern Abend machte Miller mit feiner Gattin einen fleinen Spagiergang, ihr Töchterden allein gu Saufe laffend. Wie üblich wurden im Sotel gegen 9 Uhr bie Basflammen auf ben Gangen berab gebreht, und Die meiften Bewohner begaben fich allmälig gur Rube. Mengitlich Die Rudiehr ih= rer Eltern erwartend, lag bie fleine 3da halb-eingeschlummert auf bem Cofa, als fie ploglich gang beutlich Schritte por ihrer Stubenthur ber= nahm. 3m nächften Moment murbe lettere vorsichtig geöffnet und hereinhuschte im Duntel der Racht eine Man= nergeftalt. Gleich barauf fühlte fich bas Mädchen bon zwei fraftigen Fauften niebergebrückt, wußte aber ihren Ropf freiguhalten und fchrie nun in ihrer Tobesangft aus Leibesträften um Silfe. Mit einem Male murbe es im Sotel lebendig; Die Bafte famen aus ihren Zimmern gefturmt und fa= hen bann, wie Blume in wilder Flucht aus ber Miller'ichen Wohnung fturgte. Das Mädchen, taum feiner Ginne mächtig, erzählte schnell bas abscheuli= che Borhaben bes alten Wolliftlings und fofort feste man ihm nach. Muf ber Strage ichloffen fich immer mehr Leute ber Jagb an, und nur ber recht= geitigen Dagmifchenfunft ber Boligei hat Blume es zu berbanten, bag er

nicht fofort baumeln mußte. Daß ber vertommene Menich feiner gerechten Strafe nicht entgehen wirb. bafür wird ber Richtet ichon Gorge tragen.

#### 3. D. Congdon ichwer erfrauft.

In feiner Wohnung, Mr. 153 Roben Strafe, liegt herr 3. DeWitt Congbon ichmer erfrantt barnieber. Berr bienftes im hiefigen hauptamt ber We ftein Union Telegraph Co. Gein Ra= me ift mit ber Entwidelung bes ameri= tanifchen Telegraphenmefens eng berbunden. Unter feiner Mufficht ift Die erfte Telegraphenleitung gwifden Chi= can und ber Bacific-Ruffe angelegt worden. Bor bem Burgerfriege ftanb herr Congbon als Telegraphist im Dienfte ber Michigan Central-Bahn. Bei Ausbruch ber Feindfeligfeiten gwi= fchen Rord und Gub trat er in bas Seer ein und machte ben gangen Feld: gug mit, und gwar als Abjutant bes General Rofecrang.

## Richts Pfandbarcs.

Der fibele Mime Lem Dodftaber, melden ein bofer Manichaer wegen ei ner alten Forderung bon \$600 in ben Souldthurm werfen laffen wollte, er= langte geftern burch bie Bermittelung bes ftellvertretenden Countprichters Donnelln feine Freiheit wieber. Er gab bor Gericht glaubwürdig an, bag er außer feinem Sumor und feiner Berftellungsgabe nichts Werthbolles befite, und Die erwähnten Guter find gum Glud nicht pfanbbar.

#### Matten als Branbftifter.

3m Erdgeschoß bes Wohnhauses bon 21. Whitlen, Mr. 468 Wabafh Mbe., fam geftern ein Feuer gum Musbruch, bas jeboch bon ber Teuer= wehr in furger Beit gelofcht wurde, ohne nennenswerthen Schaben ange= richtet gu haben. Bei naherer Unterfuchung fand man unter bem Fugboben eine Schachtel mit Streichhölzern, bie augenscheinlich von Ratten angenagt worben waren. Man vermuthet, bag baburch ber Brand beranlagt

\* Die Coroners-Befdmorenen über= wiefen geftern Carl M. Oman, bon Rr. 1210 Dat Grove Mbe., ben Groß= geschworenen, unter ber Unflage, burch triminelle Rachläffifeit ben Tob bes fleinen Fred Prill verschulbet gu ha= ben. Der Junge wurbe am Donnerftag Abend bon Oman an ber Ede bon Belmont und Couthport Abe. überfahren.

\* Salvator-Bier ber Conrab Geipp Brewing Co. wird in Flaschen Familien in's haus geliefert. Tel. Couth 869.

#### Commer:Exturfione: Tidets

nach ben Reforts von Bisconfin, Minnefota, Midigan, Colorado, Californien, Montana, Baffington, Oregon und Britif Columbia, ferner nach Masta, Japan, China und allen rans Lacific Plagen werden jest verfauft von der Chicago, Mitwaufee & St. Pauls Eisenbahn. Bolle und zuverlässige Auskunft ertheilt Berr C. R. Souther, Lidet-Agent, 05 Mame Er. Geb. 95 Abams Str., Chicago.

#### Gin Geheimniß geloft.

Die Konfuln ausländischer Machte und Chi-

cagoer Pferdeichlächtereien. Daß Dr. Reilly bom Gefundheits= amt letthin ben Chicagoern bie beru higende Berficherung gegeben hat, baß bie Pferdefclächtereien ihre Baaren nicht auf ben biefigen Martt bringen, hat die "Abendpoft" feiner Zeit berichtet. Much bag bie hiefigen Ronfuln ausländischer Machte von Diefer Mittheilung Motig genommen haben. Geftern nun beichwerten fich bie Ber= treter Belgiens und bes beutschen Reiches barüber, baf Pferdefchlächtereien in Summit, an ber Urcher Road und an ber Gde von Milmautee Mve. und Dibifion Ctr. bas Tleifch abgetriebener Gaule für ben Berfandt nach Belgien, Solland und Deutschland einpotellen. Rebenbei hatten fie auch in Erfahrung bof biefe Schlächtereien gebracht, hauptfächlich Bleifch nach ben Arbeiter lagern an ben Ufern bes Drainage= Ranals liefern. Bon legterem Um= itande ift Die ftaatliche Befundheitebe= borbe in Renninif gefeht worten. Der Drainage-Rommiffion find in biefer Ungelegenheit icon früher Befdmerben zugegangen. Damale bieg es aber, daß die Rontrattoren in ihren Rofthäufern ben Arbeitern Bferbefleifch unter bem Namen bon Rind= fleifd vorfegen laffen. Gine Unter= fuchung ergab, bag bem nicht fo ift. Die Ranalarbeiter in ben Rofthaufern befommen in ber That Rindfleifch, aber baffelbe ift erbarmlich ichlecht, fo ichlecht, bag biejenigen Arbeiter, melche fich felber befoftigen, es porgieben, bas billige Pferbefleifch ju faufen. Run mare ja gegen ben Genug bon ge= fundem Pferbefleifch vom argtlichen Ctanbpuntte aus nichts einzumenden, ber Wehler ift aber ber, baß bas Chi= cagoer Pferbefleifch eben nicht gefund Mus biefem Grunde wird bie ftaatliche Gefundheitsbehorbe gum Ginfcreiten aufgeforbert werben.

#### Mug. Arb.= Mranfen: und Sterbes Raffe.

Der obengenannte Berein hat in feiner fürglich abgehaltenen Generalberfammlung befchloffen, auch hier eine Abtheilung ber Allgemeinen Arbeiter= Rinder-Sterbetaffe, Die bereits feit acht Jahren im Diten mit bestem Erolge befteht, in's Leben gu rufen. Die Roften find im Bergleich gu ben bier= elbft bestehenben Lebensberficherungen gering, bag ein Jeber, ber feine Rin= er berfichern will, gut thun wird, fich über bie befagte "Raffe" genau gu in= formiren. Das Aufnahmealter ift bon 1-16 Jahre. Die Durchichnittsbeitrage belaufen fich bei \$60 Sterbegelb auf 8 Cents pro Monat. Nachitehende Beamte find erwählt worben: Brafibent, R. Enbe; Finangfefretar, Leopold Baer; Brot. Gefretar, G. Froeje; Reviforen, D. Rauhs und B. Walder. Alle Anfragen find an herrn Leopold Baer, Mr. 48 Clybourn Abe., gu rich=

Zaufenbe Rheumatismus. Falle find burd Gimer & 21 men be Regept No. 2851 geheilt worben. Alle Leibenben follten eine Plafthe baben verfuchen. Gale & Blodt, 111 Randolph Etr., Algenten.

#### Mene Brobleme.

In Berbindung mit ber Erhöhung ber Rod Jeland= und Late Chore= Congdon ift Superinien bent bes Macht- Geleife tritt jest an Die Stadtvermal- rett bis gum Grobe. tung bas Problem heran: mas wird aus ben Geitengeleifen, burch melde gablreiche Fabriten mit ben genann= ten Bahnen in Berbindung fiehen? Die Beichäftsführung ber Detroit Stobe Worts an 13. Str. fucte fürglich um Die Erlaubniß gur Erhöhung ibres Geitengeleifes nach. Wird Die Erlaubniß ertheilt, fo tann bie Ctadt fich auf Schabenerfattlagen bon Geiten cefdabigter Grunbeigenthumer gefaßt machen, wird fie verweigert, fo flagt jebenfalls bie Fabrifgefellichaft. Und tas Gefuch ber Detroit Ctope Borts ift jebenfalls nur bas erfte pon vielen. Dberbautommiffar Rent fagt, er wolle auf bie Rudfehr bes Manors marten, ebe er etwas in ber Sache thue.

#### Bor Richter Bonnefoi.

Das Polizeigerichtszimmer in ber Sheffield Ub .= Station fah geftern Bor= mittag wie ein reiner Beifimgarenla= ben aus. Allenthalben lagen Ballen Leinenzeug, Rleidungeftude und Uebermafche aufgestapelt, welche Cachen ben Mitgliebern bes fehr berüchtigten "Beir-Bangs" aus berichiebenen Befcaften in Late Biem ftibigt morben maren. John McGoon, Muguft Babe, 28m. Rutunda, alias "Beeper", unb Albert Gabriel maren bie ertappten Langfinger, bei benen man bas ge= ftohlene Gut vorgefunden hatte. Rich= ter Bonnefoi machte wenig Feberlefens mit bem Gefindel und überwies einen Jeben ber Arreftanten unter \$6000 Burgichaft ben Großgeschworenen.

#### Nervos.

schlaflos, ohne Appetit und sehr herabgekommen, das war der Zu-



## Hood's Sarsaparilla

schätzen wir sehr hoch." Frau MARY CORRIGAN, 1040 Cedar Str., Pueblo, Colorado.

Hood's Pillen beilen alle Leberleiden, Galler.-beschwerden, Kopfschmerzen.

#### Gefte und Bergnügungen.

Bur 25jabrigen Sedanfeier.

Radibem bereits ein Bierteliahrhun= bert feit ber Ginigung Deutschlanba berfloffen ift, und ba biefe Subilaums: feier in gang, Deutschland, somie in bie-Ien Blagen in ben Bereinigten Gtaa= ten auf's Grofartigfte begangen merben foll, fo hat auch die "Deutsche Rrieger-Rameradichaft" von Chicago befchloffen, am 1. Geptember gur Erinnerung ber Golacht bei Geban in Schoenhofens Salle ein glangenbes Feft zu veranftalten. Die Borbereitun= gen für biefe Weier find fcon jest in bollem Bange, und bas aus bemährten Mitgliedern bestehende Bergnügungs= Romite wird weder Miihe noch Roften icheuen, um jeden Befucher que frieden gu ftellen. Gin großes Mili= tar=Rongert, gegeben bon ber Mein= ten'fchen Rapelle, bildet einen Saupt theil bes gediegenen Weftprogramms. Mugerbem wird ein hochit intereffantes Stud, betitelt "Nord und Gub", ober "Die Ginigung Deutschlands", von ber Truppe bes rühmlichft befannten Theaterbireftors, herrn Bormfer, gur Mufführung gebracht merben. Jener Deutsche, ob Preufe, Schwabe, Baier, Cachje ober Seffe, bem fein altes Baterland lieb und werth geblieben ift, follte biefen Grinnerungstag in murbigfter Beife feiern. Sedanfeier in South Chicago.

Um Migverftandniffen vorzubeugen, macht ter beutiche Rriegerverein bon Couth Chicago befannt, bag er fich nicht, wie angefündigt murbe, an ber bom Beteranen-Berein gu beranftaltenben allgemeinen Gebanfeier betheiligen, fonbern felbit am 1. u. 2. Gept. eine folche Feier in Couth Chicago veranftalten wird. 211s Geftplat ift ber "Indian Ribge" an ber 112. Gir. und Abenue K in Musficht genommen. Die beutschen Bereine und Logen bon Couth Chicago werden fich in großer Bahl an Diefer Feier betheiligen, gu mal für Diefelbe ein außerorbentlich intereffanies und reidhaltiges Programm borbereitet morben ift. Befonbers herborguheben find eine Darftellung bes bentwürdigen Greigniffes ber Gefangennahme Rapoleons III., fowie ein großes Cheingefedt und Bolfsbeluftigungen ber mannigfachften Urt, Dag auch für gute Speifen und Be trante in befter Beife geforgt fein wird, barf als felbftberftandlich bor ausgefeht werben. Dem Wefte wird ein große Barabe porangehen, Die um 1 Uhr nachmitags von ber Turnerhalle aus ihren Unfang nimmt.

#### Kongert und Difaif.

Recht bergniigt wird es ficherlich morgen, am Conntage, ben 18. 2011 guft, im Dat Grobe (Gichenhain), an ber 119. Strafe, jugeben, mofelbit bie Bereinigung der Privat-Rachtwächter ein großes Bifnif und Rongert abguhallen gebentt. Das Feft-Romite red) net auf eine rege Betheiligung, ba nichts unterlaffen worben ift, um ben Erfolg ber Feier ficher gu ftellen. 211= lerlei Bolfs- und Rinder-Beluftigungen, großartige bengalische Beleuch tung und ein impofanter Nadeljug find als besondere Attrattionen ange fündigt. Der Gintritt gum Weftplat ift frei für Jedermann. Die Beft Bull man-Stragenbahn an Cottage Grove Abe. und 72. Str. bringt Die Gafte Di=

#### Gin Wettturnen.

Unter ben Aufpigien ber "Chicago Athletic Affociation" findet heute Abend in bem Lotal an ber Michigan Mbe. ein Wettturnen gwifchen biefigen Athleten verschiedener Rationalitat ftatt. Bon beutscher Geite merben fich an bemfelben Riegen ber Chicago Turngemeinbe, bes Turnbereins Borwarts, des Zentral Turnvereins und ber Gubfeite Turnerichaft betheiligen Auch mehrere bohmifche und ffandi navifche Bereine haben ihre Betheili. gung angemelbet, und ber Wet fampi verspricht außerordentlich interessant gu werben. Muf beutscher Geite er= wartet man besonders bon ben Mit= gliebern ber "Turngemeinde" und bes Bormaris" fo herborragende Leiffun gen auf allen Gebieten bes Turnens, baß es ben anberen Beiperbern ichmer werben foll, bagegen aufzutommen.

#### Selet Die Sonntagsbeilage der Abendpoft

Das Mbollo-Theater.

Serr 2. Melges, ber erfolgreichellnternehmer des Apollo-Theaters, an ber Blue Island Abe., nabe ber 12. Str., hat mit Silfe feines tiichtigen, auch für biefe Gaifon berpflichteten artiftifden Direttors, herrn Dlorit Sahn, Die Borbereitungen für Die fom menbe Spielgeit nahegu bollenbet. Mufitbirettor Profeffor Battge wird ben mufitalifchen Theil ber Borftellungen übernehmen, und Direttor Sahn erwartet bon biefem Urrange= ment nicht nur Erhöhung ber Leiftungefähigfeit feines tuchtigen, neu gu fammengefegten Schaufpielerperjo nals, fondern auch eine womöglich noch größere Betheiligung aller Theaterfreunde, ba ber liberale Unternehmer biesmal noch beffere Borftellungen zu bieten gewillt ift, als in ber borigen Gaifon. Der Buichauer= raum und bie Ballraume biefes beliebten Bergnügungslotals find in geichmadvoller Beife von ber befannten Deforationsfirma Sancod und Delbaum neu ausgestattet worben. Infcenirung und Roftum-Musftattung bes Gröffnungsftudes follen alles bis jest bort Beboiene weit in ben Schatten ftellen. Man barf alfo mit vollem Recht einer genugreichen Gaifon ent gegensehen.

Chuler bon Brhant & Strattons Qufin:h College,

\* Die Civic Feberation fordert all: Burger auf, fie gu benachrichtigen, falls in ber Fortichaffung ber Abfall wieber ber alte Schlendrian einreißen

#### Gaft blind durch Ratarrh.

3a, feit langer Beit mar mein Befinben ichtecht, besonders imstopi und um die Augen; es wurde immer ichlimmer, bis ich salt blind war. 3ch litt au Katareb, der sich nach mei: nen Augen erftrechte und eine Saut über meine Sehraft zu legen schien. Meine Augen schnerzten mich io, bag ich sie stunden lang geschlossen biett, um eine Linderung zu haben, und solche Koppidmerzen, ich werde ne nie vergeffen, die mich beinahe mabnfinnig machten. Bu meiner Bergweiflung fonful tirte ich bie Augenipenaliften bes Mebica Conneils, jest in 84 Learborn Etr., und nach einer vollftandig forgiamen Bebandlung war ich eine gefunde Stau und tann jest jeben, und das ift für mich em großer Gegen. Riemand weiß gute Angen und Wejundheit beffer ju ichagen als ich, und ba ich furirt wurde, werde ich immer überzeugt fein, bag biefe Merzte mich por völliger Erblindung Marn Polittle, 4346 La Calle Str. bewahrten.

Die fieben Mergte bes Medical Councils

befaifen fich mit allen fompligirten deroniichen Rrantheiten, und nach grundlicher Unter fuchung merden fie Gud freimuthig jagen, ob fie (Bud) heilen fonnen ober nicht. Dr. Roge, beffen Ruf weltbefannt ift, behandelt ausichtieglich Auge und Ohr. Dr. McMichael, beffen Geichidlichfeit in ber Beilung von feiner Spezialität gestellt hat; Dr. Anderjon beffen Ruf in ber Behandlung von Lungen Rranfpeiten und Ratarrh bearundet ift burd unieren \$10,000 Profesjor Roch Batent Cin: athmer, ber Die Dedigin bireft in Die Lungen bringt, fatt burch Ginnehmen in ben Dagen, nur in unferen Difices in Gebrauch; Dr Clart, ber eine Lebenszeit auf tiefe und ein: gebende Stutien in ber Behandlung von Dyspepfie und Gedarm-Rranthetten ver-wandt hat und fich badurch an Die Spige feiner Berufsgenoffen in Diefem Departement geniellt hat; Er. Davis garantirt Die Beilung bon Rheumatismus und Krantheiten, Die bem mannlichen und weiblichen Geichlecht eigen: thumlich fund; Dr. Freeman, beifen Mut in der Behandlung von Sautfrantpeiten und Samorthoiden von Riemand übertroffen wird und ber eine gefchriebene Garantie gibt für jeden Gall, den er übernimmt. Dieje Merzte, Die fich burch langjahrige argiliche Braris in Chicago einen Ramen gemacht haben, find die Leiter bes Medical Councils. Da gibt's mehrere fonjultirende Aerste, Die nur im Council Caal ericheinen mabrend ber Berjammlungen bes Conneils. Bir find Bengniffen für Beröffentlichung, Diefelben gur Unficht in unferer Difice, von Beilungen in Chicago vollbracht. 28ir laden ade Zweifelnden ein, porzuiprechen und bie-ie.ben gu feben und bie gebeilten Batienten gu befichen; bann fprecht bei beren Rachbaren vor und überzengt Ench, bag bie Beilung wirflich ftattgefunden bat, und wenn 3hr gufrieden jeid, bann lagt und Guch eine Behandlung umfonit geben. Alles mas wir munichen ift, lagt es uns Gud beweiten, wie untere Sperial Beband lungen Griolg haben, wo ber Sausargt nichts auszurichten vermag.

#### Seirathe-Lizenfen.

Folgende Beienths. Ligenfen wurden geftern in ber red Colman, Control 20, 18. 18. and Blate, Malor, Walter, Walt Moore, gel, Alter, Certif Bellief, Mrs. Main Moore, gel, Alter, Certif Ballon, 22, 21. 19, 15.

#### Bau-Griaubnifideine

irben ansgeftellt ant 3. Gorbte, 2:fiod. Frame at, 934 Center Moe., \$1,500 Gred Ruth, refod

#### Cheidungeflagen

mirben eingereicht von Marb gigen Bent

#### Marttbericht.

Chicago, Den 16. Anguft 1808. Breife gelten nur für ben Grobbanbel. Ormille.

m 81 e.

Kobl. 50-75e ver Kord.
Sparget. 40-5de ver Band.
Binnenfodt, 50-75e ver Kord.
Sellerie, 2'e-1.25 ver Kord.
Sellerie, 2'e-1.25 ver Kord.
Salat, diefter, 50-75e ver Kord.
Kattoffeln, 30-38e ver Buibel.
Antisffeln, 30-38e ver Buibel.
Antisffeln, 30-38e ver Buibel.
Kodenfoln, \$1.25-\$1.50 ver Taken.
Kodenfoln, \$1.25-\$1.50 ver Kord.
Sedenfoln, \$1-25e ver Buibel.
Somiton, 1'e-2'e ver Buibel.
Lomaton's, 25-50e ver Kord.
Rasseschen, 25-50e ver Buibel.

Lebenbes mefthget. Sabner, 81-90 per Pjund. Frühlingsundner, 10c per Biund. Trutbildner, 8-90 per Pjund. Enten, 8-90 per Pjund. Gnten, S-ic per Pfund. Ganje, \$4.00-\$1.00 per Dugend.

Butternuts, 60c-65c per Bufbel. Didorb, \$1 75- \$2.00 per Bufbel. Ballnuffe, \$1 21-\$1 50 per Bufbel.

Butter. Befte Rabinbutter, 19c per Bfunb. Schmalj, 63-84c.

Gier. Gride Gier, 12t per Dugenb. Fr Frinde Girt, 12c per Gab.
Fi ich te gepiel, 75c-\$1.75 per Gab.
Fronen, \$1.00-\$7.00 per Kifte.
Fronen, \$1.00-\$2.00 per Kifte.
Fronens, \$1.00-\$2.00 per Kifte.
Fronens, \$1.00-\$1.50 per Luigenb.
Fringer, \$1.00-\$1.50 per Luigenb.
Fringer, \$1.50-\$1.00 per Luigenb.
Fringer, \$1.50-\$1.00 per Tanggorfabung.
Fringer, \$1.50-\$1.25 per Kifte ju 16
Frighen, Jane, \$1.00-\$1.25 per Kifte ju 16

Pffgumen, 75e-\$1.35 per Rorb. Hirifiche, 10-35e per f Muibel. Sendriberen, \$1.00 per Kifte zu 16 Bints. Simberen, rothe, \$1.00 per Kifte zu 24 Bts.

Commer. Deigen. Ruguft, Gile: September 66he. Winter 2Betgen.

Rr. 2, hart, 64le; Rr. 2, torb, 601 -66le Rr. 3, bart, 621-63le.

Da i & Rr. 2, gelb, 30gc; Rr. 2, meiß, 33g-39c Roggen Rr. 2, 42-45c. Berfie. 36}—39c. Hale: Ar. 2, weiß, 23}—24he; Nr. 3, weiß, 20}—22c.

Ar. 1 Timotho, \$12.00-\$14.00. St. 2 Limothy, \$9.00-\$13.00.

Exkursion am 4. Sept.

Billige Gifenbabn : Tahrt. Geld guruderftattet.

Barum Gud Guer gange Leben lang ichinden?
Denn bas ift boch thatiadied ber Tall fir Mannet ober tanen in befaelbenen Berdillenten bie in ben uberallten atabien best betrens bietben-da boch

Georgia und Eud Carolina

bente bem wirflichen Bufiedler mehr Vortheile bieten, als andere Staaten in der Union. Der gange Gud u ift gut zu Veffedelungsspoeden. Cutice Theile find

befter als andere. Bradtiger Boden, gefundeftes Mlime, hohes und trodence Land.

orregat is jennich ind leine ständte beinne aller Art. Tabat, mad Lauming est. Alles was his erzeigt, lähf ich perfauten. Die Kafrie der Selt liegen vor Gurer Thur. Lein hafte der derhat, Laten ber Gurer Thur. Lein haft ich kantas Cith olle innerhold 30 ztunden Hahr.

Die behen Landereien ju einem nominels len Breife, ju Guren eigenen Bedingungen

Augusta Southern Eisenbahn.

gwischen Augusta und Biocoa. Ga., nahr der ichönen Stadt Augusta und den blüdenden Ortschaften Wicen, anderspiele. Teantile, 22., nad an der Linie der

Carolina Mi tland Eisenbahn,

n Clib Carolina, nahe Bladbille, Barnwell, Seibern,

Freie Gifenbahn - Sahrt

für Gud und Gure Familie.

Augusta Southern R. R.

Allgemeine nordlice Agent's Office: 225 Dea bora Str. Chicago.

Erfte dentiche Schammen=

Schule Amerifas.

Carolina Midiand R. R.

Mit nur gang wenig Gelb fomt 3hr ben Beg

## Albendpost.

Ericeint täglich, ausgenommen Conntags Berausgeher: THE ABENDPOST COMPANY. "Abendpoft"= Gebaube .... 203 Fifth Ave.

Swifden Monroe und Abams Ste CHICAGO. Telephon 920. 1498 und 4046.

Eurch unfere Trager frei in's Dans geliefert Sahrlich, im Borous bezahlt, in ben Ber. Staaten, portofret 3abrlid nad bem Quelande, portofret ......... \$5.00

#### Ungeiden der Berfegung.

Um bem schmachvollen Alemtergebalge zwischen ben beiben Flügeln ber re-Dublitanifchen Bartei von Chicago ein nde zu niachen, haben fich "hervorra= ende Gefchäftsleute" in's Mittel ge= legt. Diefelben haben fowohl ber City Hall= wie ber County Building=Rotte gu miffen gethan, baß fie feinen rothen Cent mehr für die bekannten "legiti= men 3wede" beifteuern werben, wenn Swift und Mann, oder Sealy und Ritter nicht fofort aufhören, fich gegenfeitig heruntergumachen. Much bie republifanischen Zeitungen rufen ben Raufenden ein gebieterifches Salt gu. Es wird nämlich schon im nächsten Berbit eine Conbermahl ftattfinden, bamit ber berftorbene Richter Blanke einen Nachfolger erhält, und ba fonn= ten am Ende bie Republitaner fich un= tereinander fo bermeffern, bak die Des motraten ben Sieg bavon tragen würben. Deshalb foll bie Berfohnung no thigenfalls mit Gewalt herbeigeführt merben.

Gine republifanische Zeitung lieft ben gegenwärtig in Stadt und County errichenden Beutepolitikern folgendermaßen den Tert: "Die Manner, melde bas Bolf in die Stadt= und Counthämter eingefest hat, find angestellt iporben, um bie Geschäfte bes Bolles gu beforgen, und je eber fie beffen ein= geben't merben, befto beffer. Wir horen eben Zag bon ben Machenschaften biefer ober jener Perfon, bie mit biefem ober jenem Flügel in Berbindung fieht, in Bezug auf Die Kontrolle über Die Gemeinbepolitit, aber fehr wenig bon bem, was biefe Leute thun, um ihr Gehalt zu berbienen. Augenscheinlich wird ein febr geringer Theil ihrer Reit bon ber Erfüllung ihrer Pflichten in Unfpruch genommen, obwohl wir angeblich in einer Mera ber Zivildienit= Reform leben. Die Zivildienft=Rom= miffionen in Stadt und County mogen noch alle Beamte, bom höchsten bis gum geringften, in aller Form gu benachrichtigen haben, baß fie ben Beift, wenn nicht ben Buchftaben bes Befekes übertreten, indem fie ben öffent= lichen Dienst für die Zwecke ber Beutepolitif proftituiren. Wem liegt etwas baran, ob eine Stadt= ober eine Coun= ty=Maschine in den Aemtern vertre= ten ift, ober bie Bormahlen beherricht? Was verlangt wird, ift bie geschäfts= mäßige Beforgung ber ftabtifchen Be-

fchafte. Die Beft über beibe Saufer." Db biefe Ermahnungen biel niigen werben, ericheint bor ber Sand fraglich. Denn bie Berfetjung ber republi: tanischen Partei beschränkt fich nicht auf Chicago, fonbern ift im gangen Lande wahrzunehmen. Gie rührt baher, daß die "Führer" fich über alle Tagesfragen forgfältig ausschweigen, um nur ja nicht ihre eigenen Musfichten zu gefährben, und baf in Folge beffen bie kleineren Politiker ben Rampf um bie Memter für ben einzigen Lebens= awed ber republifanischen Partei halten muffen. Jebe Partei foll burch bie ihren Mitaliebern gemeinfamen Biele gufammengehalten werben, aber ba bie leitenden Republikaner augenblicklich nicht wiffen, ob fie für Gold- ober Gilberwährung, für bie Wieberherftel= lung bes McRinlen-Tarifes ober für mäßige Bolle "heraustommen" follen, fo ganten fich bie Lehensleute ausfchlieflich um bie Beuteftiide. Das fommt babon, baß bie republifanische Partei ihre gange Hoffnung auf Die "fcblechten Zeiten" fette und nur in biefem Beichen fiegte. Darüber find ihr Prie beriihmten "fittlichen Ideen" gang abhanden gefommen.

#### Ge wird nicht ichlechter.

Wenn irgendwo bie Reichen immer reicher und die Urmen immer armer werben, ber Mittelftand perichwindet und bas "Proletariat" gunimmt, fo Landern geschehen. Die Statistit wi= berlegt aber die Behauptungen ber Schwarzseher und Weltverbefferer. Gelbft in Sachfen, bem gewerbethätig= ften Staate Deutschlands, verbeffert fich nach ben Ausweisen über Die Gin= fdagung gur Gintommenfteuer Die Lebenslage ber großen Bevölferungs= maffe. Nachfolgenbe Bahlen beweisen bas beutlich:

Bon 1884 bis 1894 ftieg bie Bahl ber Berfonen, Die mit einem Gintommen über 1600 bis 3300 Mart einge= schätt find, von 70,822 auf 106,136; Die wohlhabende Rlaffe mit Gintom= men über 3300 bis 9600 M. umfaßte 1884 bie 3ahl von 28,382, im Jahre 1894 aber bie Bahl von 41,890 Berfo= nen; bie noch höheren Gintommens= flaffen wiefen 1884 gufammen 7274, im Jahre 1894 jedoch 11,301 Ginge= fcatte auf. Gin fo ftartes Bachs= thum ber Personenzahl in ben Rlaffen mit Einkommen bon 1600 bis 9600 M., Die nach bem obigen gufammen bon 99,204 auf 148,026 Perfonen anftiegen, fpricht boch mahrhaftig eher bon allem andern, als bon einem Riid gang ober gar hinschwinden bes Mittelftanbes. Und bei ihrer eignen ftarten Bunahme haben biefe Mitte ftanbs= flaffen noch über 4000 Steuergahler in Die noch beffer geftellten Rlaffen mit über 9600 M. Ginfommen aus ihrer Mitte auffteigen laffen, benn bie Bunahme ber reichen Rlaffen an Ropf= gahl ber Gingeschätten läßt fich ja boch nur burch Bugang aus bem Mittels ftanb erflaren. Much wenn man ben Progentfat in Betracht sieht ben

ber Gesammitgahl ber eingeschätten Berfonen ftellen, fo findet man gleich gunftige Ergebniffe. Bon 1884 bis 1894 hat fich der prozentuale Antheil ben die mit einem Gintommen bis boch: ftens 800 Dt. eingeschätte Rlaffe ber Bevölferung (Die "Unbemittelten") an der Gesammtgahl ber eingeschätzten Perfonen hatten, von 74.89 auf 65.30 berminbert, bagegen hob fich ber prozentuale Untheil ber Rlaffen mit über 800 bis 1600 M. Gintom= men bon 16.33 auf 24.02, ber prozentuale Untheil ber Rlaffen mit über 1600 bis 3300 M. bon 5.84 auf 7.12 und bei ben Rlaffen von über 3300 bis 9600 M. von 2.34 auf 2.79, mährend die noch höhern ("reichen") Rlaffen bon 0.60 auf 0.70 Prozent ber Gingefchakten fliegen. Da bas Ginfcha= gungsberfahren in Gachfen feit mehr als 20 Jahren im Bang ift, fo laffen fo große Steigerungen, wie fie in ben obigen Bahlen jum Musbrud tommen. sich nicht durch die Unsicherheit der frü= beren Ginschätzungen ertlaren, fonbern fie fprechen unzweideutig bon einer (Er= ftarfung bes Mittelftanbes und bon ber Runahme bes Bollftandis in bin mit := lern Schichten ber Bevölferung.

Die einzelnen Gintommenstlaffen gu

Marbinge find im Bergleich gu ben ameritanischen Berhaltniffen Die Butante in Sachfen feineswegs glangenb. Wer hierzulande \$800 Jahreseintom men hat, wird noch lange nicht gur "wohlhabenden Rlaffe" gerechnet, und mit einem Einkommen bon \$400 wird man nicht gum "Mittelftanb" gegabit. Indeffen fommt es auch nicht barauf an, fondern auf ben Radmeis, bag ber "Rapitalismus" bie Maffen fei= nesmegs "berelendigt". Wenn bas Durchschnittseinfommen fteigt, mabtend gleichzeitig bie Waarenpreife finten, jo ift bas eine boppelte Ber= befferung. Und wenn ichon in ber ber= haltnigmäßig turgen Frift von gehn Jahren Die Befferung fo auffallend ift, braucht man an ber Zufunft wahr= lich nicht zu verzweifeln.

#### Beneidenswerthes England.

Bon ben 685 Mitaliebern Des neuen britifchen Barlaments gehören nur 150 bem Abvofatenstande an. Dagegen gibt es unter ben Bolfsvertre tern nicht weniger, als 100 Handwerfer und gefchulte Arbeiter, 54 Fabri fanten, 31 Zeitungsschreiber, 10 Uni berfitätsprofesioren und 19 Brauer Brenner und Getrantebanbler. Beer und Flotte find burch 46, und ber Grundbefit ift burch 146 Mitglieber vertreten. Bergleicht man bamit bie Bufam-

menfegung unferes Rongreffes und ber ameritanifchen Staatslegislaturen, fo fann man einen Geufger bes Reides nicht unterbruden. Denn in ben gefekgebenden Rörperichaften ber größ ten Republit hat ber "Mährftand" einen fehr geringen Ginflug. Tropbem bas Berhaltniß ber gewerblich thätigen Leute gur Gefammtbevölterung in te'= nem anderen Lande fo groß ift, wie in ben Ber. Staaten bon Amerita, fommen Landwirthichaft, Sanbel und Gewerbe, Wiffenschaft und Runft in ben Bolfspertretungen biefes Lanbes faft gar nicht zu Worte. Die Klinke ber Gesetgebung liegt fast ausschließlich in ben Sanden berlibbotaten, ober richtiger ber Fachpolitifer, Die sich ber Form megen Unmalte nennen. Dabei fann man feinesmegs behaupten, das Die produzirenden Rlaffen biergulande weniger Antheil an den öffentlichen Ungelegenheiten nehmen, ober ichmer fälliger find, als in Grofibritannien Im Gegentheil lefen fie mehr politi= fche Zeitungen und geben in größerer Bahl gur Bahlurne, als bie Englanber. Damit glauben fie aber auch ihre Burgerpflichten erfüllt zu haben. (53 fallt ihnen nicht ein, ihr Beichaft gu bernachläffigen, um bem Lande als Gefetgeber ober Beamte gu bienen. Dagu mögen fich Leute bergeben, Die nichts Anderes zu thun haben! Go bil bet fich gang naturgemäß eine Rafte, welche bie "Politit" jum Gewerbe macht, bie Organifationsarbeit verrichtet, Die Randidaten auswählt und fich für ihre Mühe burch Memter belohnen läßt. Auf bem Papier haben wir eine "Regierung bes Bolfes burch bas Bolt und für bas Bolt" in Wahrheit werben wir von einer festgeschlof

fenen Sippe regiert. Bur Ertlarung Diefes Thatbeftan bes wird gewöhnlich angeführt, bak follte es in vorwiegend induftriellen | bas Land noch jung ift, feine natürli chen Silfsquellen erft entwideln muß feine thatträftigen Manner in ben produttiven Zweigen beffer ver= werthen fann, als in ber Politif. In beffen ift bas beutzutage nur eine faule Ausrede, obwohl es früher wahr gewefen fein mag. Der richtige Grund ift ber, baß es an opferwilli= gem Patriotismus fehlt. Durch bie Schutzoll=, Gubfidien= und Benfions= wirthschaft ift eine fcmubige Gelbftfucht großgezogen worben, eine Begehrlichfeit, Die feine Grengen tennt. Die Wenigen, Die es ehrlich meinen, fonnen in ben Ring ber Korruptioni= ften nicht hineinbrechen ober werben bald wieber herausgebrängt. Welches Unheil die Bergeubung ber öffentlichen Gelber, Die Berichentung werthvoller Ländereien und Gerechtfame angerich= tet haben, läßt sich vollständig noch gar nicht überfeben. Es ift eine gange Ra= tion bon Grabichern, Steifbettlern und Intereffenpolititern entstanben. bes Bolf aber hat befanntlich bie Regierung, bie es berbient.

### "Die große weiße Beft."

Co nennt ber Silfs-Gefundheits= Rommiffar Dr. F. 2B. Reilly bie Lungenschwindfucht in einem Rund= fchreiben, bas er unlängft beröffent= lichte, und bas fo werthvolle Binte enthält, bag noch einmal barauf bingewiesen fein mag.

Dr. Reilly macht in feinem Birfular barauf aufmertfam, baß feit bem So herlegen bes Strafenniveaus, womit man im Jahre 1855 ben Unfang machte, und feit bem Musbau bes jegigen Abzugstanal = Shitems - begonnen in 1856 - Die Sterberate in Folge ber Lungenschwindsucht um nabezu 40 Prozent gurudging, und bag in Chicago heute die Lungenschwindfucht weniger Opfer forbert, als in weitaus ben meiften großen Städten bes Landes. Für bas gange Land war im Durch: fcnitt ein Uchtel fammtlicher Tobes fälle auf Lungenschwindsucht gurudguführen, für Chicago nur ein 3molftel.

Die weiße Beft" ift nach Dr. Reilln eine Rrantheit feuchter nieberungen und ichlechter Ranalisation; gu ben Beiten, ba Chicago noch in einem Gumpfe ftanb, forberte fie erfchredenb viel Opfer, und wenn heute ber Musweis jo gunftig ift, fo haben bie Burger bas ben obenermahnten fanitaren Arbeiten gu banten. Mehr aber fann pon ber Bermaltung aus auch nicht geschehen. Wenn bie jährliche Rate ber Opfer ber Lungenschwindfucht noch weiter herabgefest merben foll, fo gehört bagu bie Mitmirfung bes Bublifums, ber Gingelnen. Bor allen Din= gen muß bie Thatfache, bag bie Lungenschwindfucht anftedend ift, allgemein anerfannt merben. Es ift allbefannt, bag bie Erfranfung bon einem Bagillus verurfacht wird, ber in bem Mustourf ber Rranten gu finden ift. Diefer Muswurf ift unschädlich, fo lange er feucht bleibt, trodnet er aber auf, bann werben bie Bagillen bon ber Luft aufgenommen, und es entfteht bie Befahr, baß fie bon Berfonen einge= athmet werben, die fich nicht in robuster Gefundheit befinden ober in irgend ei= ner Weise gur Schwindfucht neigen in folden Fällen tann bann leicht Unftedung ftattfinden. Die Ruganmen= bung biefer Erfahrung liegt auf ber Sand. Der Auswurf aller Lungen= franten muß gerftort werben, ehe er Beit hat, auszutrodnen. Gefchieht bies in allen Fällen, fo ift Unftedung un möglich, benn - und bas beiont Dr. Reilly besonbers - es ift irrig gu glauben, bag Unftedung ftattfinben fonnte burch Ginathmen ber bon einem Rranten ausgestoßenen Luft. Der ge fährliche Auswurf tann leicht und ohne Unwendung übelriechenber Desinfet tionsmittel unschädlich gemacht, begiehungsweife befeitigt werben Man achte nur barauf, bag Lungenfrante immer in fleine Beug= ober Papierftude - bie bann gu berbrennen find, ehe fie austrodnen - ober in Gefäße fpuden, bie Baffer enthalten, und beren Inhalt häufig in ben Abzugstanal entleert wird. Gine Deginfettion ber "Clofets" ift bann

nicht mehr nöthig. Die allgemein borherrichenbe Un nahme, baß bie Lungenschwindfucht erblich fei, erflärt Dr. Reilln für irrig. Schwindfüchtige Eltern, fagt er, brauchen nicht zu befürchten, daß fie die furchtbare Rrantheit auf ihre Rinder übertragen, fo lange fie bafür forgen, bag eine Unitedung burch ihren Muswurf bermieben wirb. Wenn es fo bäufig bortommt, daß bie Rinber fcwindfüchtiger Mütter ebenfalls von ber Rrantheit befallen merben, fo finbet er bie Erflarung bafür in bem engen Busammenleben ber Rinber mit ber Mutter und ber bisher nur zu all gemeinen Nichtbeachtung bes Musmur fes, ben man troden werben und fo weiteres Unbeil anrichten läßt. Darin merben viele lungentrante Eltern, Die für ihre Rinder Diefelbe Rrantheit befiirchten, große Beruhigung finden wie Lungenfrante überhaupt Troft fin ben merben in ber Berficherung bes Dr. Reilly, baf bie Schwindfucht tei neswegs nothwendigerweise tödtlich ift fondern bag im Gegentheile viel mehr Falle geheilt werben, als man allge mein annimmt.

Die berichiebenen Beilberfahren ge gen bie Schwindfucht ergeben noch im= mer ungenügende Refultate, und gegen bie borgeschrittene Rrantheit ift man heute noch ebenfo machtlos wie in früheren Jahren, aber immer flarer läßt sich erkennen, daß gegenüber ver= niinftiger Lebensweise und peinlicher Reinlichfeit auch bie "weiße Beft" an Boben berlieren muß.

#### Ihre eigene Eduld.

Man hat es in biefem Lande genügfam verfucht, Die Farbigen ben Bei Ben gleichzumachen. Man hat - wie erft turglich wieder in Reiv Dort -Befege erlaffen, welche bie Bleichheit und Gbenburtigfeit aller Burger bes Landes laut und feierlich verfünden und Diejenigen mit Strafen bedrohen, Die bas nicht anertennen wollen. Trog all' Diefer Mühen find Die Farbigen ben Weißen aber boch nicht gleich geworden; ihre Erwerbsthätigfeit ift auf wenige Felder beschränft geblieben. In ben Wertstätten und Fabriten fieht man fie nicht, und nur in bienenden Stellungen und als Barbiere, Rellner, höchftens Unftreicher, Dedhanbe u. f w. finden wir fie baufig; auch in ber Rolle von Poligiften und profeffionel= Ien Polititern ericheinen fie nicht felten. Wie tommt bas? -

Man will fie nicht, fagen ihre Bortführer, fie werben überall gurudgefest, bas Raffenvorurtheil ift gegen fie; man gibt ihnen feine Belegenheit, in beffere Erwerbsfelber einzudringen

Run befteht ja in Wahrheit noch immer trot aller Gefete unter ben Maffen ein großer Borurtheil gegen Die Farbigen, aber Diefes Borurtheil trägt nicht allein bie Schulb an ih= rem wirthichaftlichen Migerfolg und hat gang entichieben feine Berechti= Gine Beftätigung biefer Behauptung findet man in bem Arbeits= verhältniffen in Mugufta, Georgia. In biefer, mitten in einem ftare bon Farbigen bewohnten Bebiet belegenen Stadt, befinden fich viele Baumwoll= fabrifen, Die ftetig gu thun haben und ihren Arbeitern gute Lohne gablen. Mber biefe Arbeiter find nicht Farbige, sondern importirte Beige, jum gro-Ben Theile "Muslanber", Die man burch Buficherung ftetiger Arbeit aus' anderen Stuaten anlodte. Es werben in diefen Fabriten auch Farbige be banbler bezogen werben tann.

ichaftigt, aber nicht an ben Spinnma schinen ober Webftühlen, fondern man bermenbet fie gu anderen Arbeiten: jum Berpaden und Berladen, Reinmachen u. f. m. Doch aber ift die Regerarbeit billiger, als bie ber imporirten Muslander, und die Fabrifunternehmer murben größere Berbienfte ergielen, wenn fie Farbige anftellen

tonnten. Die farbigen Wortführer und ihre politifden Freunde fagen, das fommt baher, weil die Beigen nicht mit ben Farbigen gufammen arbeiten wollen, Diefe Erflarung ift aber nicht richtig. Thatfachlich ift das Borurtheil gegen bie Farbigen im Guben gar nicht fo groß wie im Rorben, und es fteben ih nen bort biele Erwerbszweige offen, Die ihnen bier feft verschloffen find. 2113 bie Baumwoll-Induftrie im Guben guerft lebhaften Muffchwung nahm, ba rechnete man gerade auf bie Regerarbeit, und gwar nicht nur für ben Badhof, fondern für die Spinn= und Bebfale. Man ftellte Reger ein, und es bauerte gar nicht lange, bis man fie gelehrt hatte, bie Majchinen richtig gu bedienen, aber - man fand es un= möglich, ihnen die Luft gut ftetiger Urbeit beigubringen. Mit nur febr menigen Musnahmen entwidelten biegar bigen fehr bald einen unbezwinglichen Sang, ploglich und ohne jeden Unlaß gu feiern. Die Faulheit, ober fagen mir die Bewoonheit bes Umherbum= melns, ift gu ftart ausgeprägt bei ben burchichnittlichen Farbigen, und Die Feiertage, Die fich Sambo, Cicero und Caefar nahmen, murben balb fo häufig und lang ausgedebnt, daß die Nabriten nicht in ordentlichen Betrieb gehalten werben fonnten, und Die Billigfeit ber Arbeitsfrafte burch ihre Unguberläffigfeit mehr benn wett ge macht murbe. Grit nach biefer Gr fahrung entichlog man fich gur Berbeigiehung frember Arbeiter in größerer

Aehnliche Erfahrungen hat man an perichiebenen Orten und auf ben perichiebenften Urbeitefelbern gemacht. Die Schen bes Farbigen bor ftetiger Arbeit ift, neben feiner perfonlichen Unreinlichfeit, fein ichlimmfter Reind: er ift baburch als Arbeiter mindermer= thig und wird fich immer bor weißen Arbeitern gurudgefett feben. Geine perfonliche Unreinlichfeit aber gibt bem Raffenvorurtheil immer neue Rah-

#### Lofalbericht.

Mus bem Sriminalgericht. William McCaren gu fünfjähriger Suchthans

frafe perurtheilt.

In bem bor Richter Bater geführten Brogeg gegen William McLaren, ber am 26. Februar einen Ginbruch in bas Wohnhaus von Samuel 3. Swift, Rr. 14 Aberbeen Strafe, berüht haben foll, gaben bie Beichworenen geftern einen auf fünfjährige Buchthausttrafe lautenben Wahripruch ab. Bie Berr Smift mahrend bes Beugenverhors be= richtete, war er in ber Racht bom 26. auf ben 27. Februar burch ben Rnall eines Schuffes aus bem Schlafe auf= gewedt worden. Er fprang eiligft aus bem Bette und burchfuchte Die Boh= nung, fonnte jedoch nichts Berbachtiges entbeden. Erft am nächften Morgen vermißte er feine golbene Tafchenuhr, Die einen Werth bon minbeftens \$75 hatte. Gin Bachter, Ramens Dela nen, fagte aus, bag er in jener Racht amei mastirte Manner aus bem Smiftichen Saufe tommen fah. Er rief Die Beiden an, und als fie das hafenpa= nier ergriffen, feuerte er ben Gliehenben einen Goug nad. Die Rugel hatte augenfaeinlich ihr Biel nicht berf h t, ba auf bem Burgersteige eine breite Blutfpur fichtbar war. Wie fpater bon ber Polizei festgeftellt murbe, mar ber Getroffene ein gewiffer De Bowan. ber mehrere Tage ipater in ber Bohnung feiner Eltern, Dr. 18 Mberbeen Strafe, an ben Jolgen einer Rugelwunde berftarb. William McLaren wohnte ebenfalls in bem genannten Saufe und wurde als muthmaglicher Spiefgefelle McGowans in Saft ge= nommen. Muf bem Beugenstande ftellte ber Ungeflagte entichieben in Abrebe. ben Ginbruch berüht gu haben.

Bivei junge Burichen, Ramens John Schneiber und Michael Rhan, murben geftern Rachmittag por Richter Bater fculdig befunden, im Monat Juli von dem Schooner "Johnfon" 1100 Pfund Schiffsfeile geftohlen gu haben. Die Geschworenen überwiesen Beibe bem Buchthause.

Zefet die Sountagsbeilage der Abendpoft.

Bom Büchertifd.

"Der luftige Bote", Ralen ber für 1896. Biele unferer Lefer werben in bem Ralender hermann Rraufes (203 Fifth Abe.) einen alten Freund mit Freuden begriißen, benn er ift bon friiher her befannt als ein wirklich luftiger Bote, ein harmlofer Befell, ber nichts weiter will als furg= weilig plaubern und auf plafirliche Beife bem Lefer Die Beit tobtichia= gen. Und bas bringt er biefes Sahr noch weit ausgibiger fertig, als in feinen erften Rinbheitsjahren, benn er enthält in etwa 200 Geiten Lefeftoft eine Gulle bon Sumoresten und fleinen Gefchichtchen, in benen bas Bolf liebt und lacht und auch wohl ein paar fummerbolle Thranen bergießt, Die aber immer ichnell getrodnet werben, ba Liefe ihren Sans ftets friegt und auch fonft fich fchlieflich Alles immer jum Guten menbet. Alle biefe Gefchich= ten find reich illuftrirt, wie auch viele ber bie Lachmusteln figelnben "Wige" und, Schergreben. Natürlich fehlt bem "Luftigen Boten" auch ber eigentliche "Ralenber" nicht mit feinem Beiligenverzeichniß, feinen aftronomischen Bemertungen, Betterprophezeiungen u. . w., und bas Büchelchen ift Alles in Allem gern Die 20. Cents werth, für bie es bon jebem Buch= und Zeitungs=

#### Chne Cherhaupt.

Die Stadt Chicago muß fich zeitweilig ohne einen Regenten behelfen.

Der Sofrath Schiller fpricht in ei-

nem feiner iconen Gebichte bon Deutschlands taiferloser Zeit als bon einer ichredlichen. Berr Beinrich Bein: aus Diffelborf bagegen tam, freilich erft nachdem fein Charatter burch langeren Aufenthalt in bem fittenlojen Paris gründlich berborben mar, auf ben hod verrath nifchen Bedanten: "Und trenn ich Die Sache recht bedent', 10 brauchen wir gar feinen Raifer." 3c nachdem man es nun in biefer Sinicht mit herrn Schiller ober mit herrn Beine halt, fann man bie gegenwartige Lage Chicagos bejammern ober pretfen. Die Stadt ift gur Zeit ohne Dberhaupt. Manor Swift ichnappt an ber Rufte von Maine Die fraftigend: Meeresluft, ber Stadtrath, welcher in feiner Abmejenheit einen ftellpertretenben Manor ermoolen tonnte, bat Werien, und der einzige Beamte, welcher mit einem Schein Des Rechtes Die Befugniffe bes Regenten ausüben burfte, Finang=Kontrolleur Wetherell, ift heu= te Nachmittag froh und heiter an ben Geneva Late gereift, Die Stadt ihrem Schidfale überlaffenb. Auch Polizeidef Babenoch ift ber Unficht, bag Chi= cago zeitweilig ohne ihn fertig werben tann. Er hat fich ebenfalls nach einer Commerfrifche in Wisconfin begeben. Storporations=Unmalt Beale meilt icon feit einigen Wochen in Maine, fo baf bie gange Laft ber Regierung cigentlich auf ben ichmalen Schultern bes Ober-Baufommiffars Rent ruht. Diefer aber trägt fie gum Glud gern, ichaft, und wenn er fich babei nicht be= man fonnte faft fagen, mit Leigenfonders geschickt anftellt, fo muß man ibm bod für feinen guten Willen Un= ertennung zollen.

#### Radaubrüder.

Gelegentlich einer Berfammlung ber Steinmeger-Union tam es geftern Abend in der Arbeiterhalle, Rr. 199 Randolph Gtr., gu einer flotten Retlerei, wobei Undrew und Jofeph Rego fchlimm vermöbelt murben. Beibe trugen bei bem Rabau flaffenbe Ropfwunden bavon.

3. G. Folen und Dennis Sealn ber= feilten fich geftern gegenfeitig in 22. Marts Wirthichaft, Nr. 110 2B. Mabifon Str., und ber Eritgenannte liegt heute mit einer tiefen Schabelmunde in feiner Wohnung, Rr. 134 B. Mabifon Str., barnieber. Gein trateblfüchtiger Rneipgenoffe murbe in Saft genom= men.

#### Jung-Amerifa.

George Paul, welcher an ber Gub oft-Gde bon Mabifon und Salfteb Str. einen Dbft-Berfaufsftanb unterhalt, murbe geftern bas Opfer einer Banbe jugenblicher Sooblums. Die Taugenichtfe brangten fich um Die gehn= te Abendftunde an ben nichts Bojes ahnenden Obithandler heran und mar= fen ihm plöglich eine Sandvoll rothen Pfeffer in Die Augen, worauf mahrend fich ber Mermfte in Schmer= gen wand, fchleuniaft ihre Taichen füllten und bann fpornftreichs babon= rannten. Gie entfamen leiber, ebe bie Polizei zur Stelle mar.

\* Mus Wautegan, 30., wird berichtet, bag bafelbit ber penfinnirte Ru begrichter henrn 2B. Blodgett bei einer Spagierfahrt gu Schaben gefommen Geine Berletzungen find gum Blüd nicht gefährlicher Urt.

#### The contract of the contract of the Todes-Mugetge.

ibten, Grunden und Befannten bie trai

Therefia Mit, Cattt: The state of the party of the state of

Todes-Mingeige.

rivandten, Freunden und Befannten die traus Radericht, daß unfer gildeber Gatte nud S. 2. Wie in Auf un fieg in Alter von 26. Jahr und 2 Monaten nach furgen bedon im Sern Glafen ift. Die Beerdigung findet fart am atag, Nachmirungs nur lube, vom Tauerbaufe finte In. and den Cafivood fielde Indiana beiten die Tauerabauf fille Taeilnabme bitten die traueraben dies fielden die Taueraben dies

senen: 6 riftine Zumfteg, Gattin, rift, Liggie, Willy, Louise, Charles, Rinder,

Geft or ben : In ihrer Wohnung, den 17. Ausuft 1995, Genediede, geliede Gattin bon ohn Rid, im Alter von 68 Jadren. Bervoig in not: fiart am Montag, den 19. August, um 738 eenifrags, von 570 R. Aibland Av., nach det. Bonijaziuskirche nud von da mit Kutschen nach em Et. Bonijaziuskirchen.

Geftorben: Am 14. Anguft nujer lieber Bruber und Echmager Rarl Bucher, aus Bern. Beerdigung privat.

Morgen und Uebermorgen : Achtzehntes

# Cannflatter Volksfell

Schwaben:
Berein,
Sonntag u. Montag,
18. u. 19. August, in OCDENS CROVE.

Historisches Fest - Spiel 21m Grengwall, ober: "Die Romer im Schwabenlande. Prachtvolle Teforationen und gang neue Roftume.

Gine Idjone Ernditfaule.

Schattenbilder, Rasperle: Theater, Feuer: wert und fonftige Beluftigungen aller Art. 1887er Redar-Ricoling aus bem Stuttgarter Doffeller.

Montag: Rinder : Bettlauf mit Preisvertheilung 28iederholung des gangen Sountags. Programms. . . . . .

mit Preis-Schiegen und Kegeln, beranftaltet bom Grütli-Verein Chicago,

Bifnif und Commernachtefeft

in Ludwigs Crove,

frühet Frig's Grove. Ede Cipbourn und Mebfter Abe., am Zountag, 18. Auguft 1893. Andets 23c die Berjon. Damin in herrenbegleitung frei.

Morgen. Sonntag.

Große Rachtwächter : Bifnit, mit Concert verbunden, im OAK GROVE, Bei Bullman, 119. Etrage, bei freiem Gintritt hat

AUF DER HOHEN ALPE! Familien-Resort 145 E. North Ava. Sans Mithalers Lerahmte Inroler Sanger-Gefellifaft

wird durch Bortrages ber neueiten Throfer Albest lieber. It ter aufwarfung bes berabaten Liausten Koren, Sager niet est werthen Frantos eine gemathachen abend bereiten. Einder Mondagunten bes beren Emile Riochfel, Chicagos betrebteilte bestehen Spouter.

nticher Romiter.

Sonntag, den 18. August.
Anfang aller.
Eine Freunde von Cemütelitetet ladet neuadi...
Anna Altheire.
in. Jeden Sonntag feinfter Sie sen ich. Banriche eeb: nobet bon 9-12 Uar. G'raffi wied nit.

#### THE ORPHEUS fruber Engels Opera Paviffon, 468 u. 465 N. Clark Str.

ROBERT BLEI, Nanager. Ichen Abend große Vorstellung. Connerfta ; und Conntag Matinee. ALBINI,

und 20 Ganger, Gangerinnen, Komifer, Tanger und Afrobaten.

Großes Mongert, Theater-Borftel. tung und Ball! ung bes 25. Jihrestiges ber Schlacht be Denichen Krieger-Rameradichaft

von Chicaco. Sauntag. 1. Sept. 1295, Aniana 4 Uhr Dachm SCHOENHOFENS HALLE. Gde Bilmanlee und Aibland Aie 3affe 50c

Lincoln Park und Manhattan Beach Linle. Dampfer CHIEF JUSTICE WAITE erlägt die Dearborn Str. Brüd: tiglich um l. Ub dechm. für Lincoln Part u. Manhattan Beach Khindri vom Lieroin garf im 2:30. Kandooyd str. Ligdoff im 3. Jacfio 1 Karf im 6 fibr Vadim Kufauli in Mandritan Beach 4:30 Nadim.— Croffe Woudo ficien Extursion jeden Arrob im 8 U.c. Mufft. Tang ii Erfrifdunges. Jadigeb dur 23.c. Gjirmbd

## W. M. INDE, Wein- u. Kier-Saloon,

116 Superior Str., Ecke Market, CHICAGO. Seiner Bufineg Lunch, Liquors u. Bigarren.

Billig und gut! Roblen werden promp F. A. MENGE & CO. Ctablirt 1867 22. Str. und Ashland Ave.



GEO. KUEHL

Jumelier,

184 East Randolph Strasse.

Schiffstarten

über: Samburg, Bremen, Antwerpen, Rot terdam, Savre, Stettin, Baris.

Große Preisermäßigung.

Erbichaftsfachen,

prompt und billig eiledigt. Epar Ginlagen

KEMPF & LOWITZ,

155 E. WASHINGTON STR

Die erfie Chicagoe

Rrauter : Dampf : Badeanftalt,

Arauter - Damp | The Cantal, 1545 Imming Etr., hait dire, the etr., heit durch thre betrenomirte Naturfiells methode, man Isjaviger vrodening hier und in Tentishand die jeathe Neodiamente und Einreibungen, alle drout die Kronthetten, to wie Gicht, ücheum atismus. Nerven, Rieren, Hengen, Index Langer, Backen, Backen,

ven beit und den bei bereitet und in gederen Auroren und Deutschland ober hier in Amerika waren, ober duch tilte Abreidungen und Gindadungen n. f. w. ohne Erfolg blieben und teine speilung fanden, fomen fich vertrau-endvoll an und wenden. Dan-fagungen von Geheilten liegen zur Einsicht geoffnet zu jeder Vageseich

Bicherste

Allers-Sparkaffe

der Welt!!!

Spart End 20 Cls. per Tag.

3hr befommt dafür ea. 2000

Dollars nach 20 Jahren. 3m

Todesfalle werben die 2000 Dollars

binnen 6 Tagen an die Sinterbliebenen

ausbezahlt. Wegen naberer Austunft

wende man fid) an den General-Agenten

ber Equitable Society Der Ber:

MAX SCHUCHARDT,

207 Chamber of Commerce Bldg.

Rebaraturen an Schieferbachern

fowie alle Blech arbeiten an flachen und Giebels-Dachern werden billig und girt ausgeführt. A surd dure for leaking chimneys and valleys. Alle Arbeiten unter Garantie.

Erofoli 610 W. 15. Str., nabe wibland Abe.

MAX EBERHARDT, Griebensrichter.

142 Beft Dabijon Cir., gegenüber Union Etr. Wohnung: 23 Wister? "Biebard Gibli

Chicago, Ills. 19jifabia

cinigten Staaten

Bollmachten,

186 W. 13. Strasse, Baften Gintauf einer großel ALBERT MAY

62 S. CLARK STR. (Traftigert in allen Gtaats- und Bereinigten Staats-Geritten.) rfabrener Rathgeber in bentiden und ameritanifden Erbichaftsjachen. Bollmadten.

forberangen und Eduibidene. Etet in birefter gerbindung mit Frank T. Kinnare, öffentlis \$15.50

## Dronseils RECHISBUREAU

men und unter Leitung bes Pro'effors vo ben entbunden. Rabere Ausfunt eribeil

Dr. Malok.

nahe Mihland Muc.

Deutscher Rechtsftonfufent.

Das einzige feiner Art in Amerita.

Belogn: Erbichafte: und Rachlaftegulirungen hier und in allen Beltitheilen. Bollmachten, Gefi fionen, Duttingen, Bergichturkunden u. f. w. Beforgung aller legalen Urfunden. Unterluchung von Abstratte. Konfularische Beglaubigungen irgend eines Ronfulates fier und auswarts.
prrefpondeng punttli b beautwortet. foftenfrei bon

> ALBERT MAY, Rechtsanwalt, 62 Eud Clart Str. lang.bm

## Möchentliche Exfursionen

- nad -Bremen, Samburg, Antwerpen, Rotterdam. Aenkerft billige Raten.

C. B. RICHARD & CO., General-Paffage-Agenten, 62 S. Clark Str. (Sherman)

Offen Countags bon 10 bis 12 libr y meniter

## Extra Rillig jest nach und von Europa.

Raberes bet

#### **Anton Boenert** Generalagent der HANSA LINIE, 84 LA SALLE STR. Rechtkonsulent und int faijert. Deutiden u. Defterr .- llngar.

Roujulate Regiftrirter öffentlicher Rotar.

Erbidafts = Einzichungen Spezialität.

Bedfel, Breditbriefe und andlandifde Gelbe forten jum billigften Bourie. Bollmachten mit tonfularifden Beglaubigungen prompt beforgt. Poftanojahlungen. Gelber ju vem leihen und Sypotheten ju vertaufen.

## Bither-Unterricht

Rahne Bither-Atademie, 765 Ciphourn Tive., Sde Berry Str., in grind.
ider We feette L. sur ftaim iga ilnierricht in der
wohe ftab in Saugen nur 30 Ge ets zu zubier St. hstitzer Coloff Ber iber 200 E niere bei ftab de Anftalt. Zithera wecoen für die Aniangszeit mentgeibeich actie ert. Befanket die Trobe-stongerte der Alberta
mies vonatags. Rachmittags 3 Uhr. im der Aladenie. Curvitt frei.

#### TOWN LAKE.

Prompte, juberläfige Aeuervericherung, Coiffotaren nach und bon Tenifchiend Gelbam-leiben und Erundeigenthum, toujutarift be-alachtete Bolmachten, Einziehen von Erbs ichaften ichnell nab billig. Ranten janen und billig. Registriete Rotariat Rath und Austunft ohne Roften.

ARNOLD LUETCERT.

#### Bergnügungs=Wegweifer.

Chicage Opera Confe.-All Baba. boolen's. Trilby. Echilier. Stiffe Robinson Crufee. Sautin's. Grom Sire to Son. Academy of Mujic. The Juft Mail. Stanbard. Baudeville. Mai. Temple Roof Garden. Baudeville.

#### Colifeum Garbens .- Erft. b. Bidsburg. G'lectric Bart. - Commer-Rarnebal. Die fommende 2Babl.

Auf bie Anschuldigungen, welche bon einem Theile ber republitanifchen Bolititer gegen ihn erhoben werben, baß er die Erfagmahl für Richter Blanke nur angeordnet habe, um ben Bruberfrieg in ben Reihen ihrer Bartei zu entfeffeln, antwortet Gouper= neur Mitgelb mit einem Sinweis auf die feiner Migbeutung unterliegenden gefehlichen Beftimmungen. Er fei nach benfelben verpflichtet gewesen, Die Wahl fcon für diefen Berbft anzuord nen. Die Drainage-Rommiffion wird bie Salfte ber offiziellen Bahltoften bestreiten, die sich auf etwa \$80,000 belaufen werben.

In den Reihen ber bemotratifchen fowohl wie in benen ber republitanis Schen Bartei=Organifation beginnen Die Borbereitungen für Die County= Ronbentionen und fangen bie bon Tag gu Tag gahlreicher werbenben Ranbi baten für bie Drainage-Rommiffion mit ber unerläglichen Drahtzieher= Arbeit an. Beibe Barteien werben je fünf Randibaten aufftellen und hof fen, entweder alle fünf ober menigftens vier bavon zu erwählen. Bis jest find außer ben gegenwärtigen Mitgliebern ber Behörbe, welche faft fammtlich wieber nominirt gu werben wünschen, bie nachgenannten Mitburger im Felbe: Muf republitanischer Geite - Er-MI berman Robert Martin von ber 12. Ward: ber Bauunternehmer William 5. Cameron, ebenfalls bon ber 12. Barb; G. I. Gunderfon, gur Beit Mitglied ber Bibliothets=Behörde; ber Pofititer und Pflafterungs=Rontrat= tor Thomas Sennott bon ber 11. Barb: ber Er-Alberman und bergei= tige "Supervifor" ber Rorbfeite, Wil= liam Gisfeldt; ber Silfsiheriff Fred Buffe; ber Berficherungs=Agent 30= feph C. Braben bon Sibe Bart; ber Futterhändler J. W. Fernald. Auf bemotratischer Seite — Der Rontrattor Joseph Duffn aus ber 20. Warb: Er-Alberman Patric Saines aus Late Biem; John Lubben, ein Berwandter bes Alberman Mabben; ber Mälger Thomas Lynch; ber Möbelhändler Martin Emmerich; ber "Arbeiterführer" P. J. D'Connell. Die Wieber-Aufstellung bes Brafibenten Wenter follte felbitverftanblich ericheinen, fie wird aber bon ben Unhangern bes herrn Wenter wahrscheinlich erzwungen werben muffen.

Beriangt: Manner und Frauen. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents Das Wort. Berlangt: Gin Rürichner, auch ein junger Dann mehrjähriger Erfahrung im Rurichnergeichaft. Aretic Gur & Gloaf Co., 253 State Str. Berlangt: Echloffer. 333, 5. Mbe.

Berlangt: Lediger erfabrener Mann, ber im Ace-reamgeschäft bewandert ift, auch Pferde und Ice-ream bagen treiben kann. Englische Sprache und Keferengen berlangt. 403 Blue Island Abe. Berlangt: Gin Borter. 191-193 G. Clart Ctr.

Berkungt: Lediger Schuburacher für Reparaturen it Desplaines, Id. Rachzufragen Little Henry Sa onn, Ede 5. Abe. und Ringie Str., nächfen Sonn-ig bon 2-4 Chr Rachmittags. Guter feetiger Play ir den rechten Mann.

Berlangt: ein Junge, in ber Baderei gu belfen. 581 R. Salfteb Etr. Berlangt: Gin Junge ,in Baderei ju arbeiten. 202 2B. Woams Str. Berlangt: Gin Borbitgler an Shoproden. 375

Berlangt: Schuhmacher für Reparaturen. Bringt Sandwertszeug. 6 R. Baulina Str. Berbangt: Gin fraftiger fleifiger Junge findet beständige Arbeit. 109 R. Lincoln Str., nahe Rin-gie Str.

Berlangt: 1 Roch und 1 Ruchenarbeiter, 73 2B. Berlangt: Gin Coneiber, ber Rod, Sofen und Weften machen fann. 542 R. Roben Str. Berlangt: Guter lediger beutscher Schiehmacher. 4815 Wihland Abe jamo

Berlangt: Bedbler für Sir's Bain Erbeller und Sommertropfen ju berlaufen. Sigs Medicine Co., 746, 31., Str.

Berlangt: Ein nichterner Mann, ber fabig ift Lund ju fochen und Guloon rein gu balten. Rach-gufragen bei Leo Windmiller, Carroll Abe., Cae Sacramento Abe. Berlangt: Gin Junge, ber ichriftfegen tann. Bim-mer 25, 3 R. Chrt Str.

Berfangt: Agenten für Pramienwerte, Zeitichrit-ten, Rulenber. Guter Berbienft. F. Schmibt, 437 Miswouter Abe. Bertongt: Gin Wagenmader, Der felbiftanbig ar-beiten tann. Jof. Riegler, Beabody Coal Dod, ge-genüber Ringie Str. Brude. Berlangt: Junger Mann, ber Ingenieur-Picens bat und mit Pferden umgehen tann. 655 und 657 Auftin Abe.

Berfangt: Ein junger Bader als britte Sand. Rasberes 227 B. Division Str., swijden 5-6 Uhr Abends.

Berkangt: Gin Souhmacher jum Repariren. 409 Berlangt: Gin junger Mann, im Saloon gu arbeisten. 218 B. Rorth Woe. Berlangt: Barteeper mit Referengen, \$5 per Bo-de and Board. 286 S. Clart Str.

Berlangt: Trimmer und Preffer an Sofen. 235 98. Berfangt: Gin guter Ruticher. 654 Belmont Abe Berlangt: Junger- Mann bon 16 bis 18 3abren im Mildgeschäft. 80 Botomac Abe. Berlangt: Gin guter Baifter an Roden. 754 R. Lin: coln Str.

Berlangt: Gin Baifter. 40 Julian Str. Berlangt: Gin guter Borter, ber auch am Tiiche aufwarten fann. Rordwest-Ede Ban Buren und Franklin, Str.

Berlangt: Letiger Mann im Bagenfdmiedgefcaft. 945. Maplewood Ave. Berlangt: Lediger Treiber, ber in ber Stadt be-Berfangt: Gin Mann als Borter. 126 G. Clinton fifa

Berlangt: Gute energische Agenten, um die Cham-pion Bar Polish in beutschen Wirthichaften ein-guführen und zu verkaufen. Gute Kommission. Freie Proben. Matchles Metal Polifb Co., 88 S. Martet Etc. 13ag, Iv Billige Fabrpreife nach allen Aunften im weftlis fen Minneigta, Gibe nub Rord-Dafota, für Ernte-arteiter. Rechtliche Arbeit für zwei Ronate, in Roft Agench, 33 Martet Str. 20jul, mt

## Berlangt: Frauen und Dadden.

Berlangt: Mabden jum Rnopfe-Annahen, Radju-fragen 769 Dilboautee Woe., im Drugtore. Berfangt: Erfahrene Berfäuferin für Croderp-Des partment. 930 Milmautee Ave., Moeller Bros. Berlangt: Majdinenmadden an guten Chobrb-den. Szetige Arbeit. Guter Lohn. 75 Bebfter Abc.

In die Söse geschraubt werden die Breise sammtlicher gots

in meiner neuen koniglichen Bor west,

am 1. Sept., und fie werden bedeu. tend erhöht werden-aus dem Grun-de, daß im Berhaltnik jum 2berthe das Gigenthum hier von Prozent unter den Preifen fleht von irgend welchem anderem Chicagoer Borftadt-Gigenthum im Markte.

Mur noch 2 Wochen des Eröffnungsverkaufes Sidert Gud den erften Profit und Rauft Euch eine Sot vor dem Berbft-Aufschlag. Es ift eine Gelegenheit

#### Einen sofortigen Profit von 20 Prozent

ju maden, geradefo wie Diejenigen, die Bereits vor drei Monaten am erften Berkanfstage Rauften. Gine berrliche Sabrt und ein hubides Souvenir für jeden Theilnehmer an diefen

#### Frei = Exfurñonen, Conntag, den 18. Muguft,

Samftag und Sonntag, 24. und 25. Mug. om Union. Bahnhof, Gde Canal und Abams Gtr um 2 Uhr Radmittage,

haltend an 16. Str. und Beftern Mbe. Freis Tidets am füb-lichen Babuhofsgitter zur Molahrtsgeit an beiben für SWO per Lot und auf-bagen. 

Bringt \$10 mit Guch ale Angahlung für die Lot, welche 3hr ausfuden möget!

S. E. CROSS. 602, 603, 604, 605 606 612 Masonic Temple. State und Randolph Street, Chicago

Berlangt: Frauen und Madden.

Laden und Fabrifen. Berlangt: Rahmadden jam Rieibermachen. 25 Berlaugt: Erfahrene Majdinenmadden an Coats und Bants. Borguipreden Montag, 22 Ctis Str.

Berlangt: Daichinenmadchen an Choproden. 27 Berlangt: Gute Majdinenmadden, 4 Sandmad: den an guten Shoproden. 850 28. Rorth Ave., Sin-Berlangt: Majchinenmadch:n für erfte Majchinen-and, außerdem 1 Sandmadchen. 169 Defoben Str., Floor, unten.

Berlangt: Erfte Rlaffe Finishers an Cloats. Rach-unfragen bie gange Woche. Auch ein Mann jum Breffen. 286 Rorth Abe. Berlangt: Gine gute Buglerin für eine Farberei. 1363 2B. Mabifon Str. fria 933 28. Madijon Str. 1719 Berkangt: Majchinenhande an feinen Sofen zum reffen und Raben. Gute Preise und stetige Arbeit.

Berlangt: Rabmadden für Belge gu füttern. 785 ftgrobe Que., nabe Rorth Abe. frja Berlangt: Maidinenmabden und Mabden 3um ernen an Roden. 293 Danton Str. frino Berlangt: Sandnaberinnen jum Mermelnaben. 242 Orchard Str. fr Gefucht: Madden, im Saus gu naben. Mr. Meber, 721 R. Salfted Str. fria Berfangt: Majchinenmabden für Mantel, 2 für Finfaffen ber Caume. 882 R. Rodwell Sir, nabe

Sausarvett.

Berlangt: Mabden und Frauen für irgend eine Arbeit finden immer Stellung. Alleinstehende Frau, ann Rind haben. 43 R. Clart Str. Berlangt: Doutides Mabden für Sausarbeit. 105 Osgood Str., 2. Flat. Berlangt: Junges beutides Madden für leichte Sausarbeit bei einer franten Frau, Rachgufragen 2151 R. Commercial Str. Berlangt: Gin gutes Maochen gur Silfe in ber Ruche. 191-193 G. Glarf Str., Bafoment. Berfangt: Madden in fleiner Familie. 1019 Berlangt: Cofort, gutes beutiches Sausmadden. Berlangt: Mädchen jum Rochen. Waschen und Bügeln, jowie 2. Mädchen. 3639 Michigan Ave. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. Berkangt: Gin guverläffiges Mabden für Saus: arbeit in Familie von 4 Erwachienen. 519 Cleves fand Ave., 2. Flat. Berlangt: Madden für gewöhnliche Sausarbeit. 101 Diverfen Court, 2. Glat. Berfangt: Gin Madchen für allgemeine Sausarbeit. inte Behandlung. 82 Florence Abe., nabe Diverjeb Berlangt. Bafdirau. 263 C. Beftern Ane.

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. 367 Berlangt: Biele Madden für allgemeine Sausar-beit. 16 Janfen Abe., 2. Flat.

Berlangt: Gin Madden. 346, 5. Abe. Berlangt: Deutsches Madden in fleiner Familie. 660 Dania Abe., 3. Glat, Front.

Berfangt: Bwei Madden für allgemeine Sausar-eit. Miffen Erfahrung haben. 707 B. Taplor Str., Berlangt: Gin ftartes Mabden für allgemeine Sausarbeit, sowie ein zweites Mabden zu Kindern und für keichte Arbeit. 464 Betben Abe., Gingang 12

Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausat-beit. 1464 Roble Abe., nabe Charf Str. famo Bestudt: Ein in den Ginfziger Jahren alleininte-bender Gerr sucht eine Wirtbichafterin für einen kleinen Souishalt. Wienerin ober Grazerin wird vorgezogen, Briefe erbeten unter T. 222 Abendport, bis zum 27. d. M.

Berlangt: Gutes Madden für ein Boardingbaus. 4227 Aibland Abe. famo Berkangt: Gin gutes beutsches Madden, mus fochen und andere Sousarbeit verseben fonnen. Burter Lohn. Geo. Schwigner, 575 Blue Island Abe. sine

Rerlanat: Ein Mabden filt Sousarbeit. 2515 Berfangt: Gin beutiches Mabden für leichte Sasarbeit, Radgufragen 432 C. State Str. fmo Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit .-Berlangt: Aeltere frau, welche ein Beim fucht und nicht auf hoben Lobn fieht. Borguiprechen am Conntag. 27 Goethe Str., hinten. Berlangt: Frau, Die gut waichen und Sügeln tann, für Montag und Dienstag. Rur Deutsche nogen fich melben. 321 Bebfter Abe. Berlangt: Junges Rindermadden für ein Rind. 1721 Port Str. Berfangt: Gine tatholifde Saushalterin. 541 Berfangt: Ein boutides Mabden bon 15 bis 16 Sabren gur Stute ber Sausfrau. 780 G. Rebpte Moe.

Rerfangt: Gin Mabden filr Richenarbeit. 178 E. Randolph Str. Berlangt: Gin Mabden, welches gut fochen, wa-ichen und bugeln tann. Enpfehlungen verlangt. 1987 Dafvale Abe., nabe Sate Shore Drive, Limits Car. Berfangt: Rraftiges Madden für Sausarbeit. 774 BB. 21. Str.
Berlanat: Gutes Marden für gemöhnliche Sunsa arbeit. Rieine Familie. \$4-\$5 Die Woche. 474 Aib-land Boulevarb.

Berlangt: Biele Mabchen für Dotel, Reftaurant und Bribat. 599 Bells Str. Berfangt: Tüchtiges Madden für Sausarbeit. Rrs. Binbloff, 128 Cipbourn Age.

Berlangt: Frauen und Madden. (Bugeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Sansarver.

Berlangt: Gin Frau ober Dabden, Die etwas pom Rochen berficht. 287 Clybourn Abe. Berfangt: Meltere reinliche Frau fann gute Se marh erhalten im Canbpftore. 185 Mabanna Abe Berlangt: Gine Bunchtodin im Calcon. Cobn \$5 per 2Boche. Coult, 15 Milwaufee Mve. Bertangt: Mabden fie Ruchenarbeit. Muh auch Rinder ju beaufichtigen. Drs. Lindloff, 561 R. Balted Str. Berlangt: Ein junges Madchen gur Silfe bei ber findenarbeit. Rann im Saufe fchlafen. 111, 5. Abe.

Berlangt: Gine beutiche ober ungarifche Rochin im Reftaurant. 111 5. Mbe. Berlangt: Gutes Madchen für allgemeine haus: atbeit. 38 Cornell Str., nabe Milmaufee Abe. Berlangt: Maden ober Grau für allgemein Sausarbeit, eine Die 3u Saufe ichlaft, wird vorge gogen. 1030 Milmautee Abe. Berlangt: Gin Dabden in fleiner Familie. 1010

Berlangt: Anftändiges gefehtes guberläffiges Mad ben für allgemeine Sausarbeit int leiner Fant: ie, bei Dr. Blaum, 4714 Babafh Ave. fant Berlangt: Madden, für gewöhnliche Sausarbeit und am Tijch aufzuwarten. 424 28. Rorth Abe. fine Berlangt: Gin Mabden für gewöhnliche Sausat-beit. 730 Couthport Abr. frie Berlangt: Gin Rinbermabchen. 557 G. Salfteb

Berlangt: Dentiches Mabden für allgemeine Bausirbeit. 616 R. Lincoln Str. friante Berlangt: Unftandiges gefehtes guberläffiges Dadden für allgemeine Dausarbeit in fleiner &. lie, bei Dr. Bflaum, 474 Bubafh Abe. Berlangt: Starfes Madden für allgemeine Saus-arbeit. Referengen berlangt. 12 Menominee Str., nabe Bells Str. iage Wells Str. 1966 Berlangt: Ein gutes Mädden für Haufer, Nachgufragen 433 Roble Str., Coal-Office, zwischen Cornell und Cornelia Str. Sofrfa

Berfangt: Junge bauslich erzogene Dame als Birthichafterin bei gut fituirtem Berrn. Abr. uns to 2. 212 Abenthoft. Berlangt: Biele Madchen. 539 28. 12. Gir. Stelmbermittlungsbureau. 12aug, lw Berlangt: Röchinnen, Dabden für Sausarbeit und ipseite Arbeit, Santshalteriumen, eingewanderes Müdden erhalten jojort gute Stellung bei go-em Lohn in feinen Privatamilien durch das eurige und flandinavijche Stellenbesmittlungsdu-cau, 389 Wells Str.

Bertangt: Rodinnen, Dabden für Sausarbeit und Bertangt: Rodyinnen, Madogen für Haubarnen, wie beite Archeit, Kinderemdochen erhalten josort Stellen mit bohem Lohn in den feinsten Briwnilien ver Norde und Sübseire durch das wentsche Bermittelungs-Institut, 345 R. Clark führen 605. Sontrags offen dis 12 Uhr. Tel.: Darth

Berlangt: Sofort, 500 Mabchen für Sausarbeit. Bohn \$1 - \$5. Sellen frei für Mabchen. 422 Barra-Berlangt: Cofort, Röchinnen, Mabden für Saus-

Stellungen fuchen: Manner. (Augeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Bejucht: Bader, gute britte Qand, fucht Arbeit 511 Grate Gr , Rrufe. Guter Ronditor, Catebader, bittet um Arbeit. Wor. unter 3. 106 Abendpoft erbeten. fame Gesucht: Ein junger Mann, 20 Jahre alt, 10 Bochen im Lande, sincht Stelle als Ruticher bei ei-er beutichen Serrichaft. Offerten erbeten, an E. lebling, 5508 State Etr.

Gefucht: Ein junger guverläffiger Mann jucht frige Beichäftigung beim Monat. Bunicht Pfeche gu beiorgen und fich fonft im Saufe und Garten nug-lich gu machen. Abr. B. 22, Abertopoft. Befucht: Buberlaffiger Dann jucht Blag. Mer. B

Gefucht: Irgend welche Beichaftigung fucht Mann, ber mit Bferben umgeben tann und in ber Ctubt Beichelb weiß. \$5 Demjenigen, ber mir eine Stelle verichaft. Z. BB. 140 Abemboft. Befucht: Gin beutider Junge fucht irgenbweld Beidaftigung. 1506 Bill Abe., nabe Lincoln Abe. fie

Etellungen fuchen: Frauen. Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort. Befucht: Dabden fucht Rudenarbeit in Reftaurant ober Botel. Wunberlid, 142 Buron Str. Bejucht: Etellu n mittleren Sahren für allgemeine Sausarbeit. 451 R. Afhland Abe.

Gefucht: Gine Baichfrau fudt Baiche in und enfer bem Saufe, auch Schruppen. R. R., 1660 R. Caffen Ave. Befucht: Gin Madden fucht Stelle in Sausarbeit. Geiucht: Gin Madden, 17 3ubre, fucht Stellung gur Stune ber Sousfrau oder als zweites Madden. 233 E. Rorth Ave., oben. Radgufragen am Mon-

Gefucht: Anftanbige beutiche Frau jucht Stelle Is Dausbälterin. 2514 G. Bart Abe. Befindt: Gine gute Boardingbaustöchin und ein Rüchenmadden fichen paffende Stellung. 545 A. Clark

Bejucht: Bajde ins Saus. Familien: ober Bars er-Sambtücher. 290 Milmautee Ave., zweiter Flur. Gesucht: Gine Frau in mittleren Jahren mit et-em breijabrigen Kinde, ift mit aller Sousarbeit bre anbert, sowie auch im Naben, wünscht eine Stelle als Doughalterin. Drei Tage porguiprechen. 228, 25. Str.

Gejucht: Junge beutiche Wittive mit einem 2 Jab-re alten Rinde jucht einen auffandigen Blat als Saushalterin. Giebt mehr auf gute heimarb als out bobn John. Rur auffanbiger Mann braucht fich ju melben, Abr. B. 29 Abembpoft. Befucht: Berfette Rochin fucht Stelle in Saioon ober Reftaurant. 146 La Julie Ave., 1 Treppe. imbi Befucht: Berfette Rleibermacherin fucht Arbeit in ober außer bem Saufe. 414 Cedgmid Gtr.

Befucht: Gin Mabden gefegten Alters fucht Stelle als Daushalterin in fleiner Familie. 558 Marion Gefucht: Baiche in ober außer bem Saus. 27 Cornelia Str., binten. fame Befucht: Gin gutes beutides Madden fucht Stet-e, nabe 12. Str. 312, 12. Str., eine Treppe. Befucht: Baiche ins Saus ju mehmen.. 721 Cip-

Gefucht: Alleinstebenbe Wittwe wünscht Man als Saushälterin, am liebsten in Country. Frau Rots chen, 756 Jefferion Str. Gefucht: Gebildete junge Frau mit Gjabrigem Madden, Die in allen bauslichen Arbeiten bemanbert ift, fucht fofort Ertle als Sausbaltein bei anftanbigem herrn. 172 E. North Ave., oben. fia Befucht: Berfette Rleibermacherin empfiehlt fich. \$1.25 per Tag, 1550 R. Clarf Str. modoja

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) 

Str., nade Afhland Ape. 23jut, 2nt, biboja frein, ertheilt Rath und Hife in allen Frauenstraufeiten. 291 Wells Str., Offices Stunden 2—3 Uhr Rachmittags. 27fe,1j, doju C hi ca go C of fe ge of M id voi fe rb. Wird geöffnet am 16. August. Dies in die einzige Schule, in volcher alle Studienden das Staats-krauen befanden haben. Abeiffrauen befanden haben. Abeiffrauen befanden haben. Abeiffrauen befanden Den. Abeiffrauen befanden haben. Abeiffrauen befanden der Erfolgreich bedans bett, 38jäbrige Erfahrung. Dr. Rojch, Jimmer 380, 113 Abans Str., Ede von Clark. Sprechtunden bon 1 bis 4. Sonntags von 1 bis 2. 21jubw

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Ferien-Schule. Anden und Madden finden Underricht in allen Schulfadern bom 5. Juli bis 1. Seprember im Nordweft Ebicago Bufineh College, 922 Milipaufer Abe. Englische Sprache; alle Handelschafter, für herren und Damen. Iags und Abends. Preise möblig. Prof. George Jenffen, Aringipal. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Gefunden: Gin Bundel Frauentleiber. Abgupolen 155 Centre Str.

Bu vermiethen. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

"Abendpoft", Chicago, Samftag, den 17. August 1895.

Bu bermiethen: Rleine Cottage für fleine Famisic. 1115 Otto Str. Bu bermiethen: 6 Bimmer, womöglich mit Giall. Bu bermiethen: Bier Bimmer Wohnung. 42 Ct-Bu bermielben: 5256 Brinceton Abe., Gde Str., Store, gelegen fur irgend ein Beidatt

Jumob: Bu bermiethen: Billig, ein Store, guter Plan für ein Delitateffengeichaft. 130 Lincoln Abe. Rachguffta-gen 128 Lincoln Abe. Doja Bu bermiethen: Baderei. 1053 R. California laug, bofa, 4m

Bu bermiethen: Wegen Krantheit, Baderlaben mit Bebongimmern und guter Route, für nur \$18 per Monat. Greb Biffing, Meltose Bart, 3u., Gae 5. und Chicago Abe. Bu bermiethen: 4 Bimmer. 37 Botomac Abe.frfa

Bu bermiethen: 6 helle Bimmer, fein Babegimmer. Bu bermiethen: 4 Bimmer Wohnung. 11 Mohamt

Rabere Mustunft in Der Beidafts=Dffi

Bimmer und Board. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Beindt: 3 auftantige Roomers ober Boarders. 185 3.1 bermiethen: Möblirte Bimmer. 363 28. Ch:

Bu vermiethen: Zimmer mit ober ohne Board 306 B. Chicago Ave. Bu bermiethen: Möblirtes Frontzimmer. 721 36 Bu vermiethen: Selles Frontzimmer für 1 ober werren, billig. 410 G. North Abe. Bu bermiethen: 2 icone moblirte Bimmer mit ober ohne Boarb. 137 Bedber Etr.

Griucht: Boarbers. \$3.50. 307, 5. Ape Bu bermiethen: Gin Chlafgimmer an junger Maan. 381 Cipbourn Moe . Ma.n. 381 Clybourn Abe .
3u vermierben: Bettyimmer, neues Bett, nunung des Frontzimmers, bei finderlofen 64 Eugenie Etc., noche North Ave.

Bu bermiethen: Econ moblirtes 3immer an nnanbigen geren . Dampfbeigung. Ede 55. unt efferson Str., 5491, Spbe Part, Flat 7. Bu bermiethen: 3wei anftanbige Manner ober Madden finden freundliche Wohnung. 5 Sullwan Etr., nabe Sebgwid. Bohnung. famo (Befucht: Gin ober givet Berrn tonnen Schlatikle

Bejucht: Boarbers. 3937 Bentworth Ave. Bu bermiethen: Echlafgimmer, \$1 per Boche. 343

Bu bermiethen: Doblirtes Bimmer, 472 Bells Str Board. 128 Bewber Str., 2 Treppen. Bu permiethen: Edlafftelle. 11 Garbner Etr. Möblirtes Zimmer mit Board an 2 Dabden. \$5.

Gefucht: 2 anftänbige Roomers ober Boarbers. 182 Rumfeb Str., borne, oben. fria Freundliches Frontzimmer, hubic möblict, ift an einen anftanbigen herrn zu bermietben. 3 Strafen babntimben, Rein Zettel. 382 R. Frantfin Str., nabe Division Str., 3. Flur, freier Eingang. fra Bu bermietben: Econes moblirtes Echlafrimme fepatater Gingang, ein Blod von Sochbahn und von Rorth Abe, eleftr. Car. Gegenüber Sumbolot Park. 815 R. Redgie Abe., 2. Flat. 14ag, lm

Ru miethen und Board gefucht. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas 2Bort.)

Bu miethen gefucht: Gine Baderei, und Badere erathichaften gu taufen. Abr. B. 61 Abendpoft. Bu miethen gejucht: Mann mit ftetigem Ber bient, Anfangs ber Dreifiger, jeicht nicht we bom Geichaftszentemm bei einer Bittive mi blitres gliemer. Reine anderen Boarbers. Abr. mi Breisangabe unter 2. 279 Abendpoft erbeten.

Seirathegerude. Bebe Angelge unter biefer Aubrit foftet fur et

Mufrichtiges Beirathsgefuch: Gin auftanbige

Berichwiegenheit jugefichert. Offerten erbeten mit genauer Abreffe unter B 40 Abendpoft, Dis Mitt- woch.

Deirathsgeiuch: Ein Madden, anftandig, gebilber, bat lebbaiten Charotter, ein wenig Vermögen und micht, ba es ibm an herrenbefanntichaft mangelt, gerne mit einem Geren befannt werden,, ber die ernike Wosich bat, ein Madden glitch au machen, ber ofteren werden befante werden, bet ohne ernike Wosich bat, ein Madden glitch au machen, bur ernike Mosich bat, ein Madden glitch au machen, bur ernikegemeinte Offerten werden berücklichtigt. Aber, unter 3. 100 Abendpolt.

(Ungeigen unter Diefer Rnbrit, 2 Cents bas 2Bort.)

Deuticher Abbofat und Rotar,
59 Tearborn Err. Jimmer 209.
Alle Arten Brogeffe mit Erfolg geführt. Erbichaftsund Gelbe-Angelegenheiten in Anerifa und Dautichs
kand. Rolleftionen jeder Art. Geundeigenhumsllebertragungen. Abhreafts epaminist. 26ja, jaob, 1j Geo. R. & mith, Advotat.

Prafrigirt in allen Gerichten. 200me, Roten, Roft-und Mierherconungen, jowie ichtechte Schulben al-ler Art follefriet, Reine Beggbling, wom fein Er-folg. Zimmer 71, 125 LaZalle Etc. 11p,bbfa,1i Chas. C. Beaber, Abvotat und Rotar.

Grundeigenthums-Titel geprüft. Rath frei. Gelb 311 berleiben. — Saug, mmfa, lmr — Referenzen gegeben. — Referenzen gegeben. — Rr. 79 Dearborn Str., Zimmer 844 848 — Rechtsachen aller Urt jowie Rolleftionen prompt beforgt. beforgt. 1091; Inlius Goldzier. John L. Rodgers Goldzier & Rodgers, Rechtsanwälte, Suite &O Chamber of Commerce. Südost:Ede Wajhington & LaZalle Str. Aclephon: 3109.

Senth M. Caben, Rechtsanwalt. Braftigirt in allen Gerichten. Abftrafte untersucht. Rolleftionen gemacht: feine Begoblung, wenn nicht erfolgreich. Bimmer 84, 125 Laable Str. 25mg,1j

Gefääftstheilhaber. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Befucht: Junger beutider Bartner, mit \$200 613 \$300 für gatgebendes Reddlergefolift auf ben Lande, Räbere Austunft Sonntag, 1730 R. Sonne Noe., nabe Belmont Abe.

Portner gesucht: Es wird ein tuditger Raufmann als Partner mit \$1000 \$2000 acjudt, für ein gutgebendes Fabritgeichaft. Tusfelbe ift obne Ronturern und bringt große Prozente. Abr. 1. 20 famobe Gelucht: Gin Bartner mit \$200 ober \$300 für ein etablirtes Reitaurant und Defitateffengeschäft in aus-gezeichneter Lotalität. 1211 Armitage Abe.

Bhotographett. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) 3. B. Bilfon, 389 State Str.
12 feinfte Cabinets und ein 11 bei 14 Bortrait \$2.
Bilber fonirf und vergedert.
Sonnvags allen.
504.11

Beimäftegelegenheiten. Sofottein bertaufen: Bejonberer Berhaltniffe we

300 bertanfen: Wegen Abreife Candy: "Tabats, Sigarrens und Fruchthore, mit feinem Zereckung Fruchthore, mit feinem Zereckung Barlor und Soda-Hunkain, alles jolibe und bequem eingericht, til Doppelitore, Wohnung, Tatalung, Keller und Eisbaus; beite Luge in Aunpige ichaftisftraße. Ungenöbnlich güntige Belegendeit fur einen Geichäftsmann mit fleinem Kapital. Mietbe iehr billig. Fruchtstend bringt allein 83 bis 85 raglich, Reies 8450 (werth bas Doppelte), 8200 Baar, Bett lange Zeit. Kommt und fehr, in 362 E. North Abe.

Bu vertaufen: Canbpe, Grodern und Tinware-(Bifchit, billig, wenn gleich genommten. 638 Court port Ave., Late Biem. ort Moe., Late Biem. Bu vertaufen: Bum halben Breis, ein lang etabli ter Grocerpitere, genter Barenverrath, billige Mether, verfaufe auch jum Fortnebmen. 96 28. Abams Str.

Bu bertaufen: Gute Delroute, billig. 2000 R. Mib: and wertaufen ober auf Leafe zu bermiethen gr gen Burgichaft: Ein Meatmartet. Rachgutragen 330 Warb Str., nachzufragen 2133 R., Paulina Str. Bu verkaufen: Candv-, Tabat- und Zigarrenge icatt, mit Coda- und Jee-Eream-Partor. 344 Cip bourn Abr.

bourn Ave.
Bu verfaufent Gin prachtvoller Stod Grocerb, gute Lage, babe gwei Groceries, fann nicht beibe besforgen. Berfaufe gu iehr mabigem Preife. Rachgusfvagen beim Gigenthumer. 1205 Wabanfta Ave jamobl Ju vorfamfen: Billig, bringenber Umftanbe balber beitaurant, befte Lage, gegenüber Depot, ausgesichneter Blat für bentiche Familie. Abr. G. 113 benboot.

Abendpoft.

3u verkaufen: Ein erfter Klaffe Resail-Grocerpitore, gutgebendes Geichäft an guter vage auf bei Meber Bobe.

Norbjeite. Raberes zu erfragen bei Weber Bede.

175 28. Randolph Str., Wholefale Grocers. famob Bu verftaufen: Gin gutgebenbes Grocerbgeichaft, John Gunt, 1122 28. 51. Str., nabe Carpenter 3a toufen gefucht: Boar Butter: und Gier-Route Gezionegen jum sofortigen Berfauf für nur \$509, aft etablirter Grocerpftore, großer feiner Waarensvorrath, ichonfte Einrichtung. Alles beinabe nog ganz nom Billig für das Doppelte. Theilweife an Zeit. Kann auch forfgenommen werben, oder verfaufe Ginrichtung allein, 1436 R. Clarf Str.

Bu berfaufen: Gin gutgebenber Butcheribob au ber Rorbfeite, guter Blag, billig, wegen Samifien verhältniffen. R. 2B. 20 Abendpoft. Bu berfaufen: Rleine Grocery, Umftande balbe billig. 349 Orchard Etr. fam. Ba vertaufen: Gin Butderfhop, billig. Radgufragen 348 2B. 14. Str. Bu verfaufen: Billig, guter Caloon, mit ober obne Boarbinghaus. 52 Sheffield Ave. Bu bertaufen: Baderroute, Weitseite, billig au Abzahlung. Raberes 377 Milmautee Ave., 3. Floot.

Bu faufen gefucht: Gin gangbares Butdergeichaft Bu vertoufen: Delroute. 429 R. Wood Etr. Bu vertaufen: Gute Baderei, mit ober obn Gine nadweislich gute Baderei ju vertaufen ober ju vermierben, billig, wenn gleich genommen. Krants beitsbalber, 1927 Juftine Str. boja Bu verfaufen: Billig für Baar, wegen Abreunach Guropa, erste Klasse Bugmachergeichaft, 1030 Milwauter Abe.

Bu verfaufen: Gin guter Grocerpftore, billig. 573

Bu berkaufen: Un ber Rorbfeite, eine neu ein-gerichtete Baderei, neuer Dfen, 2 Wagen, 4 gute Bferbe, tägliche Einnabme ungefähr 75 Dollars, uter Edbenbertauf. Unzufragen bei John A. Kern E Sons, 11 & Union Str. Bu berfaufen: Baderei, gute Lage, paffenb für einen tichtigen Cafebader. E. 194 Abendpoft. frie Bu berfaufen: Gine alte Mildroute, 10 Rann:n, nit guter Runbicaft und zwei Quijern. 4821 Union

Bu berfaufen: 4 Rannen Mildroute, Billig. 561 . Batt einer. Gin gutel Butdergeichaft, febr gute age. Muh Stod und Firtures franhoftisbalber vere eiten. Einnahe \$35-\$40 per Tag. Abr. B. 63 Mbenthoft. fria 3u verfaufen: Ein guter Saloon mit guter 280b-mung, Eigenthumer gibt einen giten Merthe Con-raft, Mar 26 Jahre im Saufe, Raberes Bauftan, 3152 Shields Abe.

Bu berfaufen: Ein preiswürdiges Reftaurant, tag. 11d 150 bis 200 Gafte. Bu erfragen 294 Sedgwid Str. bofria Bu bertaufen: Gute Baderei an ber Rorbieit:. Abr. Dt. 157 Abendpoft. 14ag, lw

Die McDowell frang. Rieider-Bufdneide-Mlademi:, Rem Bort und Chicago.

Rem Bort und Chicago.
Die größte und beste Schule für Aleibermacher in der Welt.
Die berühmte McDovell Garment Trofting Raffiche bat aufs Reue ihre Ueberlegenheit der alle anderen Methoden des Rleiber-Juichneibens bewörfen nud erhielt die einzig goldene Medaile und wochte Anertenung auf der Mid Binter Fair, Son Franscisco, 1894. In jeder hintablie das Reuelte, allen borauf. In Verdung der Angeben wir eine Kabe und Jinispingschule, in Ichra der Mitter und Franscisco bei der Aber der Gulte, wo wir nach jedwiche Abobe lehren, geben wir eine Kabe und Jinispingschule, in Ichra Damen jede Finzelheit der Kleibernacherfunft vom Gintabelin der Nach dis zur Greitellung eines bollkändigen Kleiber, heften, Tappren, Juganmenstellen den Erreifen und Gods ertenen sonnen. Schulerinnen machen während ihrer Lehreit Kleiber jur ich jeldhie ober für ihre Freundwinnen. Ich und hie geichnitzen. Sprech vor ober lagt Euch ein Modecuch und Firfinlar gratif zuföhler. Mitter nach Abst geichnitzen. Sprech vor ober lagt Euch ein Modecuch und Firfinlar gratif zuföhlen. Winter nach Abst geichnitzen. Sprech vor ober lagt Euch ein Modecuch and Ere Meldonell, ist die Etwa. The Meldonell freibe.

The Meldonell Co., 78 Etate Str., Chicago, Il. S. und ü. Stodwert, gegenuber Mariball freibe.

Biener Damenichnetbereltabemie, umgezogen nach 248 Cat Gtr., Ede LaSalle Abe. Grau Olga Golbgier. Ermähigte Breije für Die Commermonate.

Echule für Aleibermachen, Schnittzeichnen und Zusichnelben. Gründlicher Unterricht in allen Zweigen ber Damenschneiberei nach bem anerkannt ausgezeich neten Wienere Spiem.

Der Gintritt in die Schufe kan iederzeit fattfinden, und während bes Unterrichtst fönnen der Damen ihre eigenen Aleider aus ferigen.

Der Unterricht wird in deutsche, englischer ober französiger Grache gegeben.

Ebeufalls werden Damenfleider auf Bestellung meleganter Weife und zu mädigen Preifen angesertigt.

248 Daf Str.

Aleganders Gebeimboligeielgen tur, ist und 95 Fifth Ave., Jimmer 9, bringt irgend etwas in Erfabrung auf privatem Wege, un-reriucht alle ungludichem Gamitienverhältnisse, Sbe-kaubersein und Lödwichem Gamitienverbaltnisse, Sbe-kaubersein und Lödwichem in werden unterfucht und die Schulbigen zur Rechenschaft gezogen. An-prücke auf Schulmerich für Verlezungen, Unglüds-tälle u. vol. mit Erfolg geltend gemacht. Freier Karb in Rechtsjachen. Mir sind die einzige beurich: Bolizei-Agentur in Epicago. Sonntags offen die Le über Mitrags. 12 Ubr Mitrags.
Dobne, Roten, Miethe, Schulben und Ansprüche aller Art ichnell und ficher folleftiet. Reine Gebub poem erfolgios. Alle Rechtsgeschafte jorgfältig bei fagt.

poem exposures, was except equipment proglaming be-jorgt. Burteau of Law and Collection, 14ma, 11 167—168 Wishbington St., nabe 5. Abr., Jimmer 13. John W. Thomas, County Conflable, Wanager. Getragene herrentleiber, sportbillig au verfaufen. Frühiabrsanzüge, Ueberziefer, hoften u.f.w., alles nicht abgeboite Baaten-demitich gereinigt — beit nabe neu. Geichäftisstunden von 8 bis Ulbr. Sonntags den 9 bis 12 Ubr. Chemiiche Baichantait und Pfarberel, 39 Congres Str., gegenüber von Siegel & Cooper.

Sigel & Goopel. Riethen und ichlechte Schulden aller Art jofort folletirt; ichlechte Meither binausgeier; feine Bezahlung obne Erfolg; alle fane werben brombt beiorgt; offen bis 6 Uhr Abends und Sonntags bis 11 Uhr. Englisch, Deutsch und Starbinavila geibrochen. Empfedungen: Erte Nationalbant, 76-78 Fifth Ave., Noom 8, Aus. F. Miller, Konfighter.

Geld. Boutebalt Babn Miliacintian.

(inforporint), 85 Dearborn Str., 3immer 804. 584 Bincoln Mbe. , Bimmer 1, Late Biem.

Gelb auf Dobel. 

Soujehold Loan Mijociation, 85 Dearborn Etr., Bimmer 304. 534 Lincoln Abe., Bimmet 1, Bate Biem.

Chicago Mortgage Loan Co., berleibt Gelb in großen ober fleinen Summen, auf gaushaltungsgegenftande, Bianos, Pfeede, Bager gent jowie Lagerbausicheine, gu febr niedrigen Rafen, auf irgemb eine gewänichte Zeitbauer, ein beliebiger Deit des Darlebens fann ju jeder Beit gurudgezahlt und dadurch die Jinjen verringert werben. Rommt zu nas wenn 3br Gelb nathig babr.

Chicago Morigage Loan Co., 175 Deurborn Err., Bimmer 18 und 19, ober 185 28. Madifon Etr., Rordweft-Ede Salfted Etr., Binmer 205. 11ap,11

auf Möbel, Pianes, Pierde, Magen u. f. w.
Aleine Aufeiben
von \$20 bis \$400 uniere Zpzialität.
Wir nebmen Ibnn die Möbel nicht weg, wenn wo

Abrem Beits.

Auf baben das
größte deutiche Geschäft
in de Stadt.
Auf guten ehrlichen Teurichen, sommt zu uns, wenn
Abr Geld borgen wollt. Ihr worder es zu Eurem
Bortheit sinden, bei nier vorzuhrechen, ehr Abr anderweitig bingeht. Die ficherhe und zwertaffigte

29mg,11 128 Bagan: Err., Bimmer 1. Wenn Ihr Geld gu leiben wünich: auf Mobel, Bianos, Pierbe, Ba-gen, Autichen nim, iprecht vor in er Difice des Fidelin Mortgage Dan Co. . Befragen bon \$25 bis \$10,000, gu Weld geliebn in Beringen ohn est bie geweichen niedeigen Maren. Prompte Lebienung, obne Deffenlichfeit und mit dem Borrecht, daß Guer Gigentham in Guren Besit verbleibt. Gibelity Mortgage Loan Co. Inforporiet.

94 Washington Eirt, eester Flut, zwischen Clart und Dearborn.

oder: 351, 63. Etr., Englewood. oder: 9215 Commercial Ave., Zimmer 1, Columbia Blod, Zind-Chicago. 14ap, bio

Die befte Belegenbeit für Deutiche, welche Geld auf Mobel, Bianos, Pferbe und Bagen teiben wollen, ift gu und gu tommen. BBir fin b felber Deutide und machen es jo billig wie moglich und laffen Cuch alle Cachen jum Gebrauch. 167-160 Bafbington Str., smifden LaSalle Str. und Gifth Abe., Bimmer 12.

F. Rrueger, Manager. 31jali Billiges Gelb für ebrliche Leute, ouf Mobel und andere Scherbeit, 3d leibe Bribat-fonds in irgend einem Betrage. - Strift pripatint. - Reclifte Bebanblung. -

Wenn 3hr Geld braucht, iprecht por ober ichreibt mir und ich werde bei Ench voriprechen.
Gooleiab,
80 Dearborn Str., Binmer 34. 10mai, if

Wogn nach ber Sübfeite geben, wenn Ihr billiges Weld haben fönnt auf Mo-bel, Kianos, Kferde und Wagen, Lagerhaus-icheine von der Korth woftern Mortgage Voar Co, 519 Milwantes Awe, Jimmer 5 und G. Cifen bis 6 Uhr Abends. Geld rudzahibar in beliedigen Beträgen. Milciben in allen Zumunen gemacht auf Janshalstungsgegenftande, Bianes, Rutichen, Diamanten Leingsgegenftande, Bianes, Rutichen, Diamanten. Ber andere Scherheit. Durchaus privat. Resbeigte Naten.
Da at io na 1 Mort gage Loan Co., 3immer 502, 100 Waibington Etr., zwischen Chart und Dearborn. Janat, il. Gelb gelichen bon Privatmann auf Mobel, Diamanten, Biepeles und Bianes, 712 Milwonfer Abe.

Geld ju berleiben! \$1000 bis \$100,000, 5 und 6 Prozent, auf Grundeigentbum und Baten. G. Freu-benberg & Co., Gde Milwaufee Abr. und Pioifion Etr. 27jul,lmt,jamobo Bu leiben gefucht: \$3000 auf erfte Sppothet. 5525

Bu verfaufen: Antheilicheine von einem inforpo-rirten Geichäfte, Bortheilhafte Anlage, Abr. De. 158 Abendpoft. Gerb ju verleiben ju & Progent. Bau- Darfeben ge-macht. Loebbe & Quidinfon, 556 Sheffield Ane. -17aug,lio Million gn berleiben. Stadt und Land, 41 Bros gent. 9 S. Canal Str., Bimmer 5. 14ag,2m

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel zc. 3u verfoufen: Billig, 100 gute Arbeitss ben Abe: Borguiprechen Ede Racine und Bel: ben Abe: fria

Bu berfaufen: Gutes Bferd, Buggn, Dat: neg, \$35, 708 Melroje Etr. 28 Billow Etr. Econes Buggopferd. 82 3u verlaufen: Bferd, Mildwagen, Gisbor, Mildrannen, billig, wegen Todesfall. &2 Billow Etr.

34 bertaufen: Gin gutes Bjerd und Be-3u verfaufen: Gin gutes Arbeitspferd. 248 Dub verfaufen: Gutes Pferd, fpottbillig, ebenjo Topmagen. 908 R. Dalfted Str.

3u verfaufen: Gin Pfett, gut für Bedde fer ober Erpret, fehr billig. 513 Erdgwid Dug vertaufen: Gutes Pferd, ipottbillig. Gbenjo Topmagen. 908 R. Salfted Str. Bu bertaufen: Erpreg Rig. 91 Point Str., nabe California und Milwautee Abe. Bu berfaufen: Edone marfirte 5 Monate alte Sunbin, billig. 91 B. Randolph Str. Bu verfaufer, ober gu vertaufchen: Gin Grocerp. pagen für ein gutes Buggn, 128 Billow Str. Soeben erbalten: 500 Stild meritanische bopbels gelbtopige Bapageien, fingergabm, und werben ielbe iportbillig vertauft jaußebem offeriren wer ble jo beliebten hazer Sanger, Stieglissen, Auch infen, Archvögel, Zeifige, Hangligten Bereien, Spormögel, Criols, Golben Raben, Blaufinfen 75e bas Stild, Allantie & Pacific Berb Co., 197 D. Mabijon Str.

Bu vertaufen: Spottbillig, bollftandige Grocerv-Ginrichtungen, im Gangen ober einzeln, sowie Gis-bores, gutes Bered , Top und offene Magen, Top Bragies, Geichtere, sowie fur nur \$100 elegante Coda-Jountain, erfte Rlaffe, \$350. 961 R. Salfted Etr., nabe Lincoln Abe. Bu bertaufen: Epotrbillig, Chems, Counters und 2 Showcafes. 1096 R. Roben Str. Bu bertaufen: Grocern-Firtures jum halben Breis. Bertaufe einzeln. 908 R. Salfteb Etr. Bu berfaufen: Grifches Cauerfraut. Gris Biegler, 7257 Beoria Str. Dofrfa Schubftore-Conrichtung ju verfaufen und Store gu bermiethen. 394 Armitage Abe. mibofria \$20 faufen gute nene "Sigbarm"-Rabmaichine mit fünf Conbloben; fünf Jabre Berantie. Doneftie 825. Rein Some \$25. Chinger \$10, Wbeeler & Bilion \$10,6 ibribae \$15, Abite \$15. Doneftie Office, 178 B. Ban Buren Etr., 5 Thuren offich bon Salfeb Str., Abends offen.

Bu' bertaufen: Gin Rochofen und ein faft neuer Deigofen, Fortjugs balber. Billig. 39 home Str.,2 Floor, binten.

Grundeigenthum und Saufer. Angeigen unter Diefer Rubrif, 2 Cents Das D'C.

(Anzeigen unter dieser Anbrit, 2 Cents das Der ich gern anter dieser Rubrit, 2 Cents das Der ich den dein den dem den der in den der in der in

an G. Rabentein, Reitsville, Faut Co., Wis.

15ang, inchain

Romunt morgen nach Rovenswood beraus und febt Euch meine Embbivison und die im Bu bes griffenen Santer an Feinker Mag an der Nordereite für ein gemütbliches heim an Montrofe Bouskrord, nach Weikern Ave., gegenüber bem groben von C. Z. Porfes für Partzweck angefauften Plag. Beivilegium für Stratzenbahren an Montrofe Wastleard zur Berbirwung mit der Schozfation bei im Ban begriffenen sochbahn an Montrofe und Evanston Montrofe und Granfon für Lieben Abzugsfandle und Baffer. Keiner Phin für Keiner wirter Unter und Schot. Beingrünze Frennde mit. Rehmt Lincoln Abe. gefett, Sar, markter Bowmanville, fielgt an Montrofe Boukevard ab, gebt 3 Vlod mehrlich, Schreibt um Plan. U. St.

Burbe in 60 Tagen vollftandige 4 3immer Cor-tage mit grobem Bajement und Garrett bauen. 3 Blod von elettrifter Car Depot. Breis \$1400. \$70 Baar, und \$50-\$100 wenn fertig gebaut. Reft \$10-\$15 monatlich. Theodore G. Behrens, 1065 Lins oln Abe.

anfmarts monatlich. Rachgufragen John Bei Rordmeft-Ede Clubourn Abe. und Diverjeb Str. Archweit-Ge Ciphouen Ave. und Diverled Str.
In verfaufen: Lotten auf leichte Abzahlungen an gepflästerten Strahen in Lafe Biew, ju Fool. Ber Souls, Lot ober Farm fanfen oder vertauschen, Roverth jum Berkauf ansdiefen, Geld auf Di-pothet jucht ober aufgen will, sam bei uns auf ichnelle und reelle Esvienung rechten. Farerverfis-derung in den besten Geschlichaften bestägt bei ge-Schnicht & Eifert, 219 Lincoln Ave., nade Beckte. Ave. Abends offen.

Ave. Abends offen.

3u vertaufen: 177 Ader in Louwer, 3nd, Saustund Stall, 25 Ader Socilands, Reit Pfrantism 70 Meilen von Stall, 25 Ader Socilands, Art Pfrantism 70 Meilen von Goicago, Preis \$7,000, 80 Ader, ans bertbalb Meilen von Groverenon, 3nd, 200, 30 Ader, and bertbalb Meilen von Glocago, Areis \$2,00 77 Ader, 5 Meilen von Phimonth, 3nd, auces saustund Stall, 85 Meilen von Chicago, \$3000, 3, Canifordianier, 38 Clarf Str. loag, lutt. jamoun Wer fein Aroperto für gutfultivirte Facunen mit allem Stod bertaufden ober berkanfen will, wonde fich an Michaels & Co., 505 Southport Mue., Sonns

Bu berfaufen: Garm, 185 Ader, 27 Mdr bibin Gine gute Garm, 160 Ader groß, 40 Ader Wib. 7 Ader Balb, Das übrige Pflingland, 2 Pferd. 13 Rinber, Edweine, Ganje und Sibner, iowi alle farmgerathe, gegen Chicago Cigensbung u vertaus ichen, verth \$5000. Bu erfragen Frank Ringer, 904 Windefter Abe.

Bu verlaufen: Saus und Lot, billig, gunftige Be-ngangen. 1224 Afbland Moe., Lafe Biem. jamo

Bu berfaufen: Cot, 1 Biod vom gumbolbt Bart, anderthalb Blod von Rorth Ave. Gieftr. Gar, 3 Blod's von Metroboliton Station. Bedingungen nach Belieben bes Räufers. Wor. R. B. Rightingale, Barrington, Ju.

In verfaufen: 20 Ader Farm in Bortoge Co., Wisc., 4 Meilen von einer großen Stadt, möchte auch gegen Stadt-Eigenfum vertauschen. Raberes bei 3. Bah. 220 Ontario Str.

In vertauschen: Lot an Lefe Shore, Wilmette, 22 bei 217 Juh, gegen Stadt: Wohnhaus. Loedo & Quichimion, 556 Sheffield Abe. Bu berfoufen: 3ftodiges Bridhaus an Carrobee Str., Store und 5 Bohnungen. \$5700. M'Roje, 716 Belmont Abe.

Bu verfaufen: Cottage von 6 Zimuvern mit 1} Lot, nabe ber Hochbabu-Station an California und Mits waufee Ave. 91 Boint Str. Bu berfaufen: Ein zweiftödiges Saus, 6 Rooms in jedem Alat, \$200 Anzablung, Reft auf leichte monatliche Abzablungen. Breis \$3600. Nur ein ba.s ber Blod von Strabenar. Ich babe auch zwei neue zweiftödige Brid Flats zu vertaufen, nur \$500 Baar verlangt. Nur ein Blod von Strabenar. Radyufra-gen Nordoft-Ede Clybourn Abe. und Diverjen Ave., John Peim.

Werbe in 20 Tagen eine 6 Zimmer Cottage mit großem Bafement bollftanbig baben. Breis \$1800, \$100 Baar, \$100 wenn Cottage fertiggeftellt. R. \$ \$12 monarfic und Zinfen. Andyufragen Theodore G. Behrens, 1065 Lincoln Abe. Bu vertaufen: Billig, ein 3 Stagen Bridbaus an ber Meftieite, 110 Dollars Meithe ben Monat, eine fleine Garun wied mit in Abbung genommen. Das vib Burg, 192 und 194 Randolph Str. aglo,17

Bu bertanien: 40 Ader Beerenfarm mit Bieb und Inbentar, \$500. 3. Bar, Grand Saben, Diag, jafa Bu bertaufen ober ju bertaufden gegen Chicago Grundeigenthum, Attere balber, Sous mit Bot und Stallung für irgend ein Geichaft. Gegenwartig Sielon am Plat. 577 Lincoln Roe. frimo Burtgelegenes Farmiand in Artanfas, Dirett an ber Gijenbahn, nabe Sor Springs, fetter Boben und gefundes Rima, nur \$2.50 per Ader. Sprecht por Countag. D. Chis, 519 School Str., nab: & coln Abe.

3u berfaufen: Gin gut gelegene Lot in Abon-bale, febr billig. Dus verfaufen. 3. Braun, fcs E. Superior Str. Ber. Sabnemann, 140 feichte monatiche Abandings aen neugibarte 6 Jimmer und 8 feuß Barn ickt-tages in Mankenood, zu 1890, 1100 daar, Lift monatlich Effice an Divertev Str. und Nanke-wood Nedel. Sonntags offen. E. Mefent, 1783-Milioanter Abe.

31 perfanfen: Bei Kenilworth, 4 gots, Boar 130, Arft auf Mortgages, Abr. J. 104 Aberdock, 13ang tw

Bianos, mufitalifde Infirumente. (Mngeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu verfaufen: Elegantes Upright Biano, nur \$'0. 3u perfaufen: Upright Biano, jo gut mie nen. \$135. 268 Roble Str. 13ag, Imt, biboja Rur \$25 für ein icones Rojewood Square Biono i Mug. Groß, 682 Bells Etr. mibofete

Gegen Ungeziefer. (Anzeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Wort.)

## WAS SAPOLIO.

Es ift ein maffives handliches Stud Schenerfeife, bag für alle Reinigungezwede, abgesehen bom Bafchemaichen, jeines Gleichen nicht hat. Es gu brauchen heißt es gu fchaben. Bas leiftet Capolio? Es reinigt ben Delaustrich, verleiht bem Deltuch Glang, macht Boben, Tijche und Befinge wie neu ausschen. Bon Tellern, Pfannen und Reffeln befeitigt es bas Tett. Du fannft Meffer bamit icheuern und Blechgeichier glangend wie Gilber maden. Die Bafchichuffel, Die Babemanne und felbft Die fchmierig-fettige Ruden-"fint" wird bamit fo rein und glangend, wie eine neue Stednabel.

Man hate fich vor Nachahmungen.

# CASTORIA

für Säuglinge und Kinder.

"Castoria empfehle ich, well es ein nus Mittel für Kinder ist und besser als die anderen, die ich kenne."

H. A. Alcehen, M. D.,

111 So. Oxford St., Brooklyn, N. Y.

Castoria kurirt Kolik, Verstopfung, Magensäure, Diarrhoe, Aufstessen, Tödiet Würmer, verleiht Schlaf und befördert Verdauung.

Ohne schädliche Arzneistoffe.



#### WASHINGTON MEDICAL INSTITUTE.

68 RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL.

Confultirt den alten Argt. Der medicinische grobuirte mit hohen Ehren, hat 20-jährige Ersahrung, ist Erosessor, Bortrager, Autor und Spezialist in der Behandlung und het lung geheimer, nervofer und dronifder Grantheis

tett. Taufende von jungen Mannern tourben von einem fruhzeitigen Grabe gerettet, beren Mannbarteit wieder hergestellt und zu Batern gemacht. Lefet: "Der Rathgeber for Manner", frei per Expreß zugefandt.

Verlerene Mannbarkeit, nervoje Schwäche, Migbrauch bes Syftems, cr. neigung gegen Gesellschaft, Energielosigkeit, frühzeitiger Bersall, Baricocele und Unvermögen. Alle sind Nachsolgen von Jugendsünden und Uebergriffen. Ihr möget im ersten Stadium sein, bedenket jedoch, daß Ihr rasch dem letzten entgegen geht. Laßt Euch nicht durch salscham oder Stolz abhalten, Eure liden Leiden zu beseitigen. Mander fcmude Jungling vernachläffigte

cinen leidenden Buftand, bis es zu fpat war und der Lod fein Opfer verlangte. Anftedende Grankheiten, wie Suphilis in allen ihren ichred-lichen Stadien — erften, ameiten und britten; geichwurgertige Mifette ber Rehle, Rafe, Anochen und Musgehen der Haare sowohl wie Samensluk, eitrige ober anstedende Ergießungen, Strifturen, Cistitis und Orchitis, Folgen von Blosssellung und untreinem Umgange werden schnell und vollständig geheilt. Wir haben unsere Behandlung jür obige Krantheiten so eingerichtet, daß sie nicht allein sofortige fondern auch permanente Beilung fichert.

Bebernig, sondern and permaniente Seilung sichert. Bedenfet, wir garantiren \$500.00 für jede geheime Krankheit zu be-zahlen, die wir behandeln, ohne sie zu heilen. Alle Consultationen und Correspondenzen werden sireng geheim gehalten. Arzeneien werden so verpack, daß sie keine Neugierde erwecken und, wenn genaue Beschreibung des Falles gegeben, per Expreß zugeschicht; zedoch wird eine persönliche Zusammentunst in allen Fällen vorgezogen.

Office-Stunden: Bon 9 Uhr Morg. bis 8 Uhr Abbs. Conntags nur von 10-12 Uhr M.

Wöchentliche Brieflifte. Chicago, ben 17. August 1895. beröffentlichen wir bie Lifte ber in Boftonit eingelaufenen Berefe. Benn em hieligen Boftomt eingelanfenen Briefe. Menn teielben nicht innerhalb zwei Wochen, vom heutiger altem an gerechtet, abgeholt weben, weisen be nich ber "Deab Letter Effice" in Wajhington gefaubt. Abelety Genry, 1282 Apidas Antoni, 1283 1 Arbeith Heller, 1202 Arbons annon, 1200 Cagen.

4 Stader Miß Cortline, 1225 Badbanar Per
1226 Badbafen Arter A. 1227 Bant Arts A.
Bacció Abrajel, 1229 Barbiol Carl Robi, 1230
Bacció Abrajel, 1229 Barbiol Carl Robi, 1230
Borr Aimes, 1234 Bort Mar T., 1235 Bochm
1, 1236 Bodic Lofel, 1237 Bollia Nidolaus,
200 Barti, 1239 Brandi Log, 1300 Brens
122 Aug., 1307 Brandi Log, 1309 Brens
122 Aug., 1307 Brandi Log, 1308 Brens
123 Bartis Logo, 1334 Brandier Tonis,
Budis Mrs Parolica, 1338 Bujar Ang, 1307
Budis Mrs Parolica, 1338 Bujar Ang, 1307

1995 Butte atten & Butterfan & 1310 Cha-Bourte (1985 Capporlian & 1309 Chairlin G, 1310 Cha-loupef Maria, 1311 Crossef Apolonia, 1312 Civier Middal, 1313 Cohen A, 1334 Crinich Anotene, 1315 Cytopiaf Joyef, 1316 Cypya Pojefa. 1317 Dahne Gurt, 1318 Damber Mis Besse, 1319 Dembergat Kiber, 1318 Damber Mis Louite, 1329 Dembergat Kiber, 1320 Dember Mis Louite, 1321 Deblick Grenaum, 1322 Dianis Josef, 1323 Diek Henre, 1324 Ditmer John, 1325 Dormanis Jan, 1328 Ober Jacob, 1320 Emgesser Jan, 1328 Gber Jacob, 1320 Emgesser Jan, 1328 Inauglow Mis Machille, 1332 Ernst A. 1333 Inauglow Mis Machille, 1334 Inver Geo, 1334 Indexem Mr. 1336 Teleman M. 1337 Insti-Maton, 1318 Inauglow Mis Machille, 1334 Insti-Maton, 1318 Inauglow Mis Machille, 1334 Insti-Maton, 1318 Inauglow Mis Machille, 1334 Insti-Maton, 1318 Inauglow Mississer, 1334 Insti-Matisform M. 1341 Orisher Crimic, 1342 Income. Cocar, 1343 Inaus Omine, 1344 Inaus Vanis, 1345 Income.

9.

8. Gambfonsth Antonn. ING Gameonste Josef.
Orivorsti Antoni, 1951 Giebten Marc, 1952
D. Janua. 1953 Gilsbur v. 1954 Ginszel Mit1955 Giebberg M. 1956 Gothymith Mitton. 1974
If Frindston. 1958 Girch Mr. 1959 Gregaci, 1956 Grimm Commun Line, 1959 Gregaci, 1956 Grimm Commun Line, 1959 Grigaci, 1956 Grimm Commun Line, 1958 Gurbis Michal,
Onicas Ariel, 1955 Gunniller Mrs Chaia.

1424 Lafortune Mrs Anna, 1425 Sandberg Joset, 1426 Lafortune Mrs Anna, 1425 Sandberg Joset, 1436 Lafortune Mrs Anna, 1428 Limindoms-fi Johan, 1429 Ling Mig Anna, 1440 Liftenf fo

Loreng Chin.

1431 Madouts Marcin, 1437 Mennett Miß Clara,
1436 Marcin, San, 1437 Maronast: Michal, 1435
Marcin, Josef. 1439 Maroda Josef. 1440 Marce
Ludent, 1441 Maurer Mit Ledentin, 1442 Moster
Georgia, 1443 Mayer Stanislam, 1444 Mercheliohn
Moris, 1445 Meners Weis Schina, 1446 Mercheliohn
Moris, 1445 Meners Weis Schina, 1446 Mercheliohn
Dardon, 1450 Marcin Maris, 1451 Müller Fred.
1452 Muleif Andreas.

1452 Mufolf Andreas. 1453 Radolin Antonia, 1454 Riebel Deinrich, 1455 Roffta Joicf, 1456 Rowal Tomas), 1457 Rubels

neann mann 20. 1458 Craulaf Jan, 1459 Ofter Juri, 1460 Oftrome. th, Albin, 1461 Ott Mig Count. to, Albin, 1461 Ott Miß Emma.
1462 Pacintleni John, 1663 Page Miß Emma.
1464 Pacintleni John, 1663 Parenta de; 1466 Vefeter D.
1467 Vefetlif Frank, 1468 Pluth Albertin, 1469
Bellad Mr. 1470 Poiniasse Piotr, 1471 Poinach
Johann, 1472 Pecinissi Woit, 1473 Prainfowsti
Frank, 1474 ngri Johann, 1475 Putter Pecru, 1474
1476 André Mrc. 1477 Rammerdiener Decru, 1478
1476 André Mrc. 1477 Rammerdiener Decru, 1478
1480 Amdold Mr. Marie, 1479 Rojinfe Mrs Martha,
1480 Amdold Mr. 1481 Rumsjas Jon, 1482 Rumpy
1485 Chij (2).

1480 Ambolph 28, 1481 Aumsjas 3an, 1482 Minmy Mis Cit, (2).

1483 Zand Jüder, 1484 Zcheftafetost Malke, 1485 Cobisder Friedrich, 1486 Zchilater Fredinand, 1487 Cobisder Friedrich, 1486 Zcholar Meldior, 1489 Scholar Meldior, 1480 Scholar Meldior, 1480 Scholar Meldier, 1480 Scholar Meldi

Frik.

1528 Walter I L. 1529 Wanger Louis. 1530 Warbowsfi Kitobena. 1531 Waspaf Walento. 1532 Weichfel & 1533 Weis Joseph. 1534 Weisz Ioferb. (2). 1535 Berblansto & 1536 Wiesef In. 1534 White Mrs Cilie. 1538 Wieber Voletkam. 1539 Min-netin Jatob. 1542 Works Maxon. 1541 Weitfielewiez Madobiskop. 1542 Bolf S. 1543 Warni Karl. 1546 Wezeffasti W. 1345 3choowefi E:bus, 1546 3amiba Ratarbna, 1547 Benstan Untonin, 1548 Bisene Moft, 1549 Bus bodi Beter.

Der Grundeigenthumemartt. Die folgenden Grundeigenthums-Hebertragungen ber Bobe von \$1000 und barüber wurden amteingetragen: Begart Str., 141 Ing nordf, bon Diverjeb Mbe.,

Wezaut Str., 14 Inch nörd, von Diversed Ave., & Nobertson an A. Burd, \$1,000.

Samver Ave., 103 Ins nörd, von Courtsand Str., W. E. Eckull an G. Bodald, \$5,200.

Bezautes an E. Van Elwe, \$2,500.

K. 41. Ave., Nordelfecke Courtsand Str., L. Weiter an N. Colonor an L. Averse, \$1,000.

Union Ave., 109 Juk nörd, von 52. Str., L. Colonor an L. Courtsentein, \$1,450.

Ed. Tr., 78 Juk sill, von J. Etr., D. Schoader an E. Lavil, sill, si 28. 15. Str., 96 Such well, von Paulina Str., 3. Reis an S. Bruz, \$3,500. Gmma Str., 329 Sub will von Roble Ave., 3. Pollod an G. P. Ceinft, \$4,700. Maplelwood Ave., 275 Such nord, von Potomas Ave., S. Barra an M. Anderson, \$1,662. Sedavid Str., 144 Sub nörd, von Menomowe Str., R. 28 Submand an S. Bontuis, \$1,000. Armitag Ave., 75 Juli äld, pag Circol Ave. : Ave., 150 Juf illd, von Wabanfia Ave., ild an & Socielo, \$1,200. Uve. 3 Jub illal. von Wibanfia Ave., an & A. Miller, \$1,200. bon Wabanfia Ave., \$1,200. Tripp Av. 3 Nah iird. van Wabansia Ave., bei'ibe an 3, A. A. Mider, \$1,290.
Demany Place, 400 July wellt, van N. Clarf Str., N. Armer an G. L. Schuide, \$1,290.
Eventug Place, 400 July wellt, van N. Clarf Str., N. Schuide, \$1,500.
Eventus Ave., Schuide, \$1,500.
Eventus Ave., Robensisk, \$2,200.
Eventus an B. Obrenkisk, \$2,200.
Eventus Ave., Editatus, \$2,200.
Eventus Ave., Editatus, \$2,200.
Eventus Ave., Editatus, \$2,200.
Eventus Ave., Archaelische Laurel Ave., G. Etiglis an L. Glein, \$2,500.
Eventus Ave., To Full adril, bon C5. Ett., R. Johns an M. A. Connor, \$3,500.
id. Ett., 35 hulb öhlt, van Leafbington Ave., To field Eventus Ave., Editatus, \$3,00.
Eventus Ave., Editatus, \$3,00. felbe Grundftud, B. Di. Relligan an M. Gin!,

00. earborn Str., 114 Guß öhl, von 18. Str., 3. f an P. M. Relligan, \$15.000. 1887fte Grundfild, B. M. Relligan an M. Tarbord Str., 114 1918 von von 18.
Tin R. M. Religan an W. Kiligan, \$15.000.
Tarbolde Grundfild, A. M. Religan an W. Hint. \$16.000.
Toolede Grundfild, A. M. Religan an W. Hint. \$16.000.
Toolede Grundfild, A. M. Religan an W. Hint. \$16.000.
Toolede Grundfild, A. M. Religan an W. Hint. \$16.000.
Tooled A. L. Lead of the file of the

\$2,900.

Rittorfer Ave., 67 Tuk nordweltl. von Kedzt.
Ave., L. Arimi an J. Bonkamber, \$2,250.

Cafenvald The., 75 Tuk fliddft, von 42. Str.,
Watter in Chancer on G. C. dimitten, \$2,315.

Bantling Str., Züdweitsche 62. Str., E. D. Hosener an B. C. Scott, \$6,000.

Lovie Ave., 198 Tuk flidd, non 33. Str., Th.
Gordinger on B. McCrob, \$7,500.

Lovalas Bonkoard, 50 Tuk oftl, von Spantbing
Ave., G. A. Cummings on J. B. Tublor, \$1,555.

Frie Str., 150 Tuk oftl, von Campbell The Wei., G. A. Cummings an A. B. Toplor, \$1,475.
The Etr., 150 Foul offit, von Campbell Ave., S.
A. Ware an C. McConnell, \$2,500.
Sauver von, 32? The first, von Belmont Ave.,
R. G. Woore an G. K. Aliffon, \$1,000.
Ave. A. 236 Fuk fibt, von 95. Str., G. M.
Balfer an G. und B. A. Rh, \$2,10.
47. Str., Roedock-Fd. Windpeler Av., F. B.
Charle an B. Suddon, \$2,000.
Militard Voc., 191 Fuk norel, von Dougles Von
Level, A. G. Meier an S. D. Stoan, \$15,000.
Sauver Ave., 163 The fibt, von Aventure Exiver Av. 6. Meier an S. 40. Staan, \$15,000.
Satwer Ape., 163 Ruft ibbt, von Armitage Ave., B. Leopold an G. Leopold, \$2,500.
Lavernee Ave., Siboffecke Damilton Ave., Beif an J. Roje, \$1,500.
Temant Str., 275 Tuh nörbt, von Cornelia Ave., C. Diejel an J. R. Richer, \$7,800.
Lett., 200 Juk welft, von Mentworth Ave., D. Wicarido an J. Jurciid, \$4,500.
Lett., 200 Juk welft, von Mentworth Ave., Lett., 200 Juk welft, von Mentworth Ave., 315 Juk., weld, ober mentger, well.

#### Todesfälle.

Radfebend beroffentlichen mir bie Bife bet Dent. ichen, über breen Tod bem Gefundheitsan ichen gestern und beute Detbung juging: wilhelm Jumiteg, 2534 Emerald Ave., 35 3. Frant Gung, Altendrim, 34 3. Wilhelm Alt, 168 Schiller Str., 58 3. Dojehd Scholl, 44 Schiller Str., 54 3. Anguit G. Schwermann, 494 A. Glarf Str., 31 3. Elitie Artes, 34 3. Maper Frank, 3420 S. Part Ave., 54 3.

## Der Sänger.

Roman von garf von Seigel.

#### (Fortjegung.)

Der Rammerbiener berneigte fich. "herr Leibmeditus Walter gibt Der Schwüle im Balmenhaus, theilweife auch ber ungewöhnlichen Beleuchtung fculb."

"Er wird recht haben, fie war gu blau."

"Die herren Runftler find noch int Palmenhaus," bemertte Braufemein. Afchau zudte Die Schultern. "Ja, was ift ba gu machen - wenn Geine Sobeit gum Thee geblieben marz, mur: ben fie ohne Zweifel eingelaben worben fein - aber unter folchen Um= ftanben - ber Sofmagen, ber fie ber= gebracht hat, foll fie wieder beimfah:

"Berr Rammerfanger Leifewit hat mich erfucht, Ihrer Sobeit fein Bebauern auszudruden. Dem Beren Sofmarichall foll ich melben, bag er morgen feinen Urlaub antritt."

"Morgen! Mas glauben Gie martet er vielleicht auf fein Sonorar?" "3ch glaube nicht, Berr von Michau. Meines Wiffens lebt er in mohlgeord= neten, in guten Berbaltniffen. Much reift er erft morgen Abend ab."

"Ah bann! bann hat es ja bis morgen fruh Beit." - Er fann bor fich hin. - "Inbeffen - Gie miffen, wie fehr unfer gnabigfter herr ben Runft= ler fchatt -- und ich fann augenblid lich nicht abkommen -- wenn Gie ihm in meinem Ramen alles Chone und fo meiter fagten, murbe er bas befonbers boch aufnehmen!"

"Gehr gein, herr bon Michau."

Die Burudbleibenben berhielten fich in ber Erwartung bes Fürften beinahe fchweigfam. Gie hörten Die Stadt; ein bumpfes Rollen und Schüttern zeigte bas Enbe irgend eines Schaufpiels an. Endlich erichien ber Fürft. Er fah in feinem Bruten Riemand ober mollte niemand feben und ging ichnut= ftrads in den anftogenben Gaal. Der Leibjäger machte bie Thurflügel hinter feinem herrn gu, ftellte fich babor und fagte leife gu Ufchau: "herr Dottor Walter tritt unangemelbet ein."

Der Saal, in bem ber Fürft rube los auf und ab fchritt, war bas Rleinob bes Saufes. Man hatte am Alten nichts geandert, auch die schönen, gli= pernden Rronleuchter gelaffen. Es war ber einzige Raum, ber nur burch Retgenlicht erleuchtet murbe. Diefer Un terschied in ber Beleuchtung gab bem Saal Abends ein befonderes Geprage. Die fleineren Empfangszimmer waren in gleichem Stil, aber nicht fo ftim= mungsboll; fie waren taghell, jener festlich beleuchtet.

Das Dedengemälbe ftellte eine Ge fellichaft zierlichft getleibeter, weiggepuberter Rototobamen bar. Gie lager

Gine fürftliche, beitere Pracht über all! Richtsbeftoweniger fühlte fich ber Sausherr in Diefer Ctunbe genau fo ungludlich wie irgend ein anderer beforgter Bater in einer Dachtammer.

Mis ber Mrgt in ber Thur erfchien, eilte ihm ber Fürft entgegen. "Run? Bas fagen Gie?"

Dottor Balter, ber als thatfrafti ger Mann ein Geind feierlicher Umts. miene und wichtigthuender Burudhal tung mar, ermiderte fo gelaffen mie guberfichtlich: "Der Schlaf ift feft und ruhig. Unfere gnabigfte Bringeg wird fich morgen bollftanbig erholt haben. "Glauben Gie? Ginb Gie beffen ge mig?"

"Co gewiß ein Mrgt feiner Cache fein fann, ja."

Der Fürft mar noch nicht berubiat Er ftellte Balter auf Die Brobe. "Mein

,Mein armes, armes Rind!" fagte er leife. Gie traten in ben Grfer. Un ber Langenfeite ber gebedten Tafel nah

men fie Plat, einander gegenüber, bei nabe Rnie an Anie. "Ich hatte Die 216 ficht, begann ber Bater Ernas, "Gie mit mir in bie Refibeng gu nehmen, aber mein Gott - bort erwarten mid Corgen, bie mir ebenfo wichtig fein muffen wie bie Gorge bier." - Er fuhr mit ber Sand über bie Stirn. -Die Beiten find fcmer, lieber Berr Gin fürchterlicher Rrieg broht, fein Musgang aft unberechenbar. Und bagu Diefes Glend babeim! - Bas wollte ich fagen? - Ja, hier ift ber befte Ort und heute muß es fein. 3ch hatte mich Ihnen am erften Tage entbeden follen, aber - verzeihen Gie mir mein Bau-

bern!" "Warum fich bas herz fchwer maden! Wenn ich Gure Sobeit verfichere, bag ich die mahre Gefahr für die Bringeffin erfannt habe -"

"Sie muffen bie bolle Bahrheit er fahren," fiel ber Fürft jest mit Feftig= feit ein. "Es hat fich mit jener italie- | P. Neustaedter & Co., Box 2416, New York City.

nifchen Reife Ernas und ihrer Mutter anders verhalten, als alle Welt glaubt. Allerdings war mein Rind von fchwan tender Gefundheit, ichnell aufgefchof= fen, blutarm, inbeg bies allein mar nicht ber Grund ber Trennung, Die für bie Gurftin und mich eine ewigenein, feine emige! aber eine Trennung für biefes Leben geworben ift! - Ich,

wir hatten uns geliebt!" Rach einer Weile fuhr ber Fürst fort: "Die Wahrheit ift, daß nicht bie Lochter, sondern die Mutter die Krante mar. Gie war - erlaffen Gie mir bas schauervolle Wort über die Unver-gestiche!" — Sein Athem ging schwer, feine Stimme fant gum Fluftern berab.

"Meine erfte Frau ftarb, nachbem fie bem Erbpringen bas Leben gegeben hatte. Zwei Sahre barauf bermählte ich mich mit meiner Bafe Belene. Dies= mal war es ein Gergensbund. Wir lebien jahrelang gludlich. Aber an biefem Blud nagte icon ber Burm. Es gab Tage, welche mich bie fchredliche Wenbe ahnen liegen. Und bann murbe bie Uhnung gur Gewißheit. Dant ber Rlugheit und Festigheit einiger Betreuen gelang es mir, ber Welt mein häusliches Unglud gu berbergen. Der Urgt hielt Belene für unrettbar, ich hoffte. Rach ichweren Rämpfen willigte ich in ihre Entfernung .... 3ch hatte an meinem Sofe ben Bater ber Comteffe Livia, ben Grafen Cafafola, als Be= fanbten fennen gelernt. Er galt mir bamals als bas Mufter eines feinen Beltmannes. Er bewies in ber Folge echte Große. Mls er bie Ginigung feines Baterlandes für möglich hielt, gab er bem eblen 3mede alles preis, feinen Boften, feine Berbinbungen, fein But und Blut ... Ich mandte mich in meiner traurigen Lage an ihn. Er bewährte fich auch in diefem Fall, nahm Mutter und Rind und ihr bescheibenes Ge= folge in fein Saus, in feine Familie auf. Er und bie Seinen mußten - ich erfuhr es bom Argt - mußten oft Schweres ertragen. Gie ertrugen mit himmlifcher Gebulb. Gie hatten ben höchften Begriff bon Gaftfreunbichaft.

"Erna zeigte sich tapfer, klug, brab... Ueberbenken Sie, was fie in jener Zeit gelitten! Und ich, ich - " er fprang auf -- "aus Sochmuth ober fag' ich aus Feigheit, ich mar bamit einber= flanden, ich opferte mein Rind, - -"

"Mein theuerfter Fürft," fagte Balter, "wenn Ihr Entschluß, ber erfte Schritt nothwendig mar - und es buntt mich fo - find Gie für bie Folgen nicht verantwortlich. Bas tonn= ien Gie ibun!?"

"Was ich hätte thun müffen: meine Tochter gurudrufen und mich mit bem Urgt in Die Pflege theilen." "Gie murben meber bas Berg ber

Tochter, noch bas Schidfal ber Mutter erleichtert haben." Der andere wies bie Bertheibigung

mit einer Sandbewegung gurud. "Das Ende fam jählings, fchredlich. Graf Cafafola rief mich fchonend an ein Sterbebett - - bei meiner Untunft fand ich einen Garg ...

"Gie werben mir glauben, bag ich, wieber in ber Beimath, alles gethan habe, um meinem Rinbe jene zwei Sahre bergeffen gu machen. Umfonft! Gie mar liebevoll zu mir, boch nichts, nichts bermifchte und berlofchte ihre Erinnerungen. Und bann" - wieber fprach er im Flüfterton - "und bann entbedte ich, bag nicht nur bas Un= benten an die Mutter in ihrem Gemuthe, fondern daß die Mutter felbst

in ihr fortlebt! "Und zwischen bem Urgt und mir mar Ginberftandnig ohne Worte. Grnas unüberwindliche Schwermuth, ih= re Reigbarteit heute, ihre Gleichgiltig= feit morgen, hundert Erfahrungen be= weifen mir, bag bie Dammerung wächft -- und unaufhaltfam fommt bie nacht!"

"Rein!" rief feurig Balter, gebe bie Soffnung nicht verloren!" "Bererbung," berfette bumpf ber Fürft. "Ich, ich habe mich in biefes Wort vertieft; ich tenn' es nach feinem

gangen Inhalt!" "Chlagwörter treffen nicht immer in's Schwarze. Nicht nur aus ber gei= ftigen Beranlagung, auch aus ben Lebensichidfalen erflart fich manches. Jest tenne ich bas Schidfal Ihres Rinbes. Wiffen ift halbe bilfe. Mein fürft, ich bin ein schlichter, aber mahrhaftiger Mann und redlicher Urgt. 3ch wieber= hole Ihnen: 3ch gebe ben Rampf nicht

Da warf fich ber Fürft, bon feinen Empfindungen überwältigt, bem Urgte foluchzend an die Bruft.

(Fortfegung folgt.)



Andidlieflich aus Pflanzenftoffen jufammengejett, find das harmlofefte, ficherfte und befte Mittel der Welt gegen

## Perstopfung,

wich folgende Letben verurfacht:
Achel feit.
Alevelfeit.
Alevelfeit.
Alevelfeit.
Alevelfeit.
Alevelfeit.
Alevelfeit.
Allevenden.
Arte Ander.
Artenteit.
Artenteiten.
Artenteiten. m Ih: folgenbe Betben beruriacht:

Sebe Familie follte Dr. L. v. KALCKSTEIN, St. Bernard Rrauter . Dillen porrathig haben 458 Zouthport Mive. Zel. 2. 9. 222.

Cie find in Apotheten an haben; Breis 25 Cents bie Schaftel, nebit Gebrauchsanveitung; fint Schadteln fir S1.00; fie werbeit auch gegen Gupten des Breite m Baar ober Briefmarten, tegend wohn in ben Ler Staaten. Canada ober Guropa fret genab bon ander Gunden Ganada ober Guropa fret genab bon

#### Rordpol : Foridung mittels guft: fanff.

Die weitaus intereffantefte Gigung bes fediften internationalen Geographen-Rongreffes gu London war Diejenige, in welcher der Schwede Undree feinen Plan gur Entdedung des Rord= pols per Luftballon barlegte. Der ungeduldig erwartete Bortrag

des Schweden begann mit der Musführung, daß es ben Ingenieuren borbehalten fei, Die Wiffenschaft ihren Bielen entgegenguführen. Ein Balion muffe gu dem in Rede ftchenden 3med für drei Berfonen gebaut werden und nebft den nöthigen Inftrumenten Lebensmittel für 4 Monate fowie Ballaft enthalten, fodan das Gewicht fich auf 6000ker fielle. Dann miffe ber Ballon to dicht fein, daß er dreißig Tage halte. Drittens fei die Gullung irgendwo im arftifden Meere vorzunehmen, mas feinerlei tednijde Schwierigfeiten biete. Endlich muffe Das Luftidiff bis gu einem gemiffen Grade lentbar fein, morüber Redner bereits Berjuche angestellt habe, die dahin führten, daß der Ballon mit einem richtbaren Gegel und einem oder mehreren Lentfeilen, Die ben Boben berühren fonnen, ju perfeben fei. Diefer Steuerapparat gestatte für Redners Ballon, Epen, eine Abweidung pon der Windrichtung um durchichnittlich 27 Grad und zeitweise bis gu 40 Grad. Coviel über Die Technif. 3wed ber Ballonfahrten fei in erfter Linie Die Erforichung der nördlichen Bolgraegen=

Die Abfahrt merbe im Commer 1896 zeitig genug ftattfinden, um die Nord= toarne Infeln bei der nordweftlichen Gde von Spigbergen um Mitte Juni gu erreichen. Auf einer Diefer Infeln oder mo es fouit angeht, werde bas Ballonzelt errichtet, wo die Gullung ftets nach Bedarf in einigen Stunden por fich geben fonne. Das Gleichgewicht werde badurch geregelt, bag ber Ballon, wenn nicht gefeffelt, auf einer Sohe bon 250 Ml. über ber Erdoberflache ichwebe, alfo über den niedrigften Wolfen und über Nebelhohe. Früh im Buli foll bei gutem Wetter und fraftigem füdlichem Winde Die Abfahrt ftattfinden, der Ballon milie bann nach ben unbefannten Gegenden, bauptiächlich auch bem unzugänglichen Gentrum, und in Die Rabe des Bols treiben. Mit den geographischen Beobachtungen müßten Die meteorologischen Sand in Sand gegen. Undree halt gerade die Bolar= gegend für die gunftigfte gu Luftfahrt:n wegen der Mitternachtsonne und der um Die Beit berfelben berrichenden gleich= mäßigen Temperatur, dann wegen Der Abweienheit bon Sinderniffen Durch Bflanzenwuchs und der großen Geltenbeit von elettrischen Entladungen und bon Sturmwinden gu Diefer Jahresjeit. Langer Beifall lohnte ben unternehmenden Schmeden.

Admiral Martham wünschte bann Berrn Andree gut Glud gu feinem Blan, hatte jedoch das Bedenten, daß man bon einem Ballon aus nicht fo recht urtheifen fenne, mas unten fei; wenn baber Berr Undree auch gurudtehre und fage, er fei am Nordpol gewesen, fo vermoge er bod nicht zu fagen, über welchen Theil des er wirllich gefahren fei. Und wenn nun bem Ballon ein Unglud guflicke, mas bann?

Bon anderer Ceite mard bie ted: nifche Möglichfeit ber zwedmäßigen Unfertigung eines Ballons für drei Per= fonen angezweifelt, bon wieder anderer Geite aber bestätigt, und gmar unter Anwendung von Ondrogengas; auch mit der Meugerung Undrees über Die gunftigen Berhaltniffe der Ballonfahr= ten war der Redner, der Dies vertrat, Colonel Batfon bom britifchen Geniecorps, einverstanden, ebenfo mit ber Unficht über Die Lenfbarfeit. Nachdem Undree in einer Erwiderung Die Thatfache gemelbet, daß die nothigen Gelber für fein Unternehmen aufgebracht feien, endete die Berhandlung mit ben bom Vorübenden Glemens Martham aus geibrochenen und bon ber Berjammlung beifällig begleiteten Bunfden für Das Wohlergeben der Erpedition.

- In ber Inftruftionsftunde. -Unteroffigier: 3m Rriege und im Ma= nöper haben Die Batronillen namentlich die Aufgabe, das Terrain aufgu: flaren. Das ift benn Terrain, Gufelier Meier?- (Der Gefragte ichweigt.) - Rein, nun feht nur ben bummen Rerl! Läuft ben gangen Zag barin 'rum und weiß es nicht. Das ift es natürlich, Fufilier Schulge? - Juglappen, herr Unteroffizier!

\$5 Bested Gebis Geidriebene Garantie gegeben. Schmerzlofes Zahnanszichen 25c.



Abfolut ungerbrechlich-Ctenholy-Platten 86.00 Bitalifirte Luft 50c Goldfulung 75c aufm Reinignug ber Jahne 50c Befonders niedrige Breife für Goldfronen und Bridge-Arbeit. 25jahr.ge Erfahrung.

Philadelphia Dental Pariors. 210 Etate Etr., nahe Idams. Sweig. Office: 210 Cinbourn Abe. geichte Abgahlung. Eel.: Sarrifon 485. 6 geichtet gabntinfter Dame gur Aurvortung. Cfien iggich bis 9 Uhr Abends. Countage 9 bis 6



M. WATRY, deutscher Optiker, 99 E. Randolph Str.

#### DIPHTHERIA ficher furirt. weun geitig gefchidt; feine Tobei Bafferfucht erfolgreich behandelt. 27jtli

Reine Baffung Dr. KEAN Specialist.

#### Schwache, nervoje franke Männer.

Reine Ramen merben gebraucht, obne ichriftlich:

#### Celbftbefledung, Ausidweifungen, Blutfrantheiten.

Wie viel Unglud und wie viel Leiden begretfen diese Borte in fich. Gie find ju finden bei Mannern aller laffen und in allen Lebenslagen. Unter ben Merchin Meine neue Behandlungomethade if

#### Rart Labring ergabtt feine Leidenögefdichte:

Id wohne auf ber foren. It der Schufe lernte eine indiumme Ringewohndeit, welche nich forverb, geschlechtlich und geing ichwächte. Inder Sansst lagte, ich hätte die Schwindlucht. Gues Tages glötte mir ein Arennd von dem wunderbaren Erfoga un Er. Boberg in allen Schwächegistateben. Ich rieb ihm und wurde über meine nenntheit befehrt. Elleighe neuwer Leichen wie mir iest flar Sechlich er ign und morde nort meine Achaticat beiert. Alleiche meines Leidens war mit jegt flar. Seidh dung notie mit das Narf and den Ausdien gel. Jid gebranchte die neze Bedanblungsmeihod wurde freit. Beine Freinde find der Neinnucht die von der Schwindlung finrit wurde. Jid bad Boderh seithem viele Tatieiten zugesandt und wurden geheilt. Seine neue Behandlungsmeihod int Eldrie, Gefund eit nad neue Mannestraft. Refer Seid Ihr ein foldes Opfer geweien? Maret für i auf? Leabifditat Ihr zu betrathen? Le det Ihr n geführeich geritater vor forvertiger Schunde? Neine nene Bebandiungsmeinobe wird auch raich und auernd furven.

Briefliche Behandlung. Reine Hellitug, feine Legahlung, Aonfulfation freit Fragentuite und Hellungs-Attific freif Briefe in ein aden, versiegelten Konverten, unes fixeng geheim schalten. Mendet Euch verrauensvoll au bo

DR. G. H. BOBERTZ, Merrill Block, DETROIT, Mich.



forme alle gante, Blute und Geschlechtefrand heiten ab die ichtimmen Johan pagendicher ausschweitungen. Nervenichtwicke, verlorene Mann treofraft ind alle Francustrantheiten werben erfolgreich von den lang etablirten dentigen mergten des illinois Medical Dispensary behandelt und unter Garantie sur immer surtet. Elektristat muß in den meisten Kallen angewandt ereiten. Wur haben die größte eiestriche Zatterie dies Landes Unite Eshandlungsbreis ist febr bilig.—Consultationen frei. Angwartige werden brieftig de handet. Die großte eiestriche Sandes Unite Eshandlungsbreis ist febr bilig.—Consultationen frei. Angwartige werden brieftig behandet. Sprechtunden: Bon 9 Uhr Wongens bis 7 Uhr Abends: Conntags von 10 bis 12. Abresse

Illinois Medical Dispensary, 183 S. Clark Str., Chicago, Ill.



Medical Dispensary 371 Milwaukee Ave., Ede Duron Str. Spezial - Arrite für Gaut- und Geichtechts. Riantveiten Spphitis, Mainerichwäche, weben Ben Fing. Mutterleben und alle dronischen Rrantheiten.

Behandlung \$5.00 per Monat Officeftunden: 9 bis 9 Ubr. Conntage 10 bis 3 Mbr.

## VORLD'S WEDICAL

INSTITUTE.

56 F!FTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. Die Arzie diefer Auftatt ind eralbrene deutsche Sedialiten und betrachten es als eine Ere, ihre leideuden Witmenschen of inneil als möglich von ihren Erbreiden nu helten. Die beien grundlich ware Garrafte, alle gehelmen Kransheiten der Manner, Frauem leiden nud Meistenationelkörungen ohne Deration, alle offene Eciglwüre und Minwen, Kruckerlich geheitt. Neine Methode, absolut unschlider, abei ut Turkelit. Reine Mithemach geheitt. Weine Methode, absolut unschlider, dabe in Turfalland Tausende geheitt. Reine Althemach mehr. Bedandlung im Medizinen, nur

Drei Dollare ben Monat. - Chneibet bico aus. - S ben: 9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends; Con 10 bis 12 Uhr.



geheimen Krauthetten, oder Geld urüderstattet. Mannbarteit kt jungen und mittelatterigen Rännern durch Elektrizität

Brüche geheilt! Das verbesserte elastische Bruchband ist das einzige, weiches Tag und Racht mit Begremtlickeit getragen werd, indem es den Luch auch der der stärfsten Rörper-bewagung gurücklatt und jeden Bruch beilt. Katalog auf Bertangen frei zugefandt. 25ftij

Improved Electric Truss Co., 822 Broadway, Cor. 12. Str., New York.



Meine Brudbanber über-treffen alle auberen. Det-Inng erfolgt pofitib im ichtimmiten falle. Come



gegenüber Voit. Difice. DR. KUECHLER.

Pentider Sahnaryt,
413 Milwaukee Av., Ecke CarpenterSt. Schonenbe, refle Behandlung bei billigiten Preifen, Jabn geben nub fällungen jeder Art ichmergios. Gute Sahne S. Jahne ohne Platte in bester Ausführung. Jonntags offen. — 2vang

Dr. SCHROEDER.
Auerfannt der beste, guverlässigste
Zahnarzt, 224 Milwaukes Avenue,
nabe Division Str. — Fetne Jahne 183 und aufwaris. Zähne femerzlos gezogen. Zähne ohne Piatten. Go.d- und Silberfullung zim halben Preis. Alle Arbeiten garantire — Sonntags offen. 15013

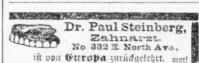

Dr. Rudolph Menn bal feine Proris wieder aufgenommen. Wohnung 5.47 R. Clart Str. Stunden 8-10. Ich N. 498 Office: New Era Bldg., Ede gliebe Fr., Bla Island Mee und Garrisa Etc. Stunden 2-4 Fel useft 1055.

Dr. J. KUEHN,

Spestal-Arat für Cant: und Gefcledte: Rrant





DOCTOR SWEANY,

Sinfarrh ber Rebie, Lungen, Leber, Dospepfie, Un-Micren und Sarnorgane Schwader Ruden. Seite, im Unterleit, in der Blafe. Bodenstag im Urin.
rother oder weiger Grief. ichnerzialies und hausges
harnen, Brights Krantbeit, Blasenkrunspeiten.
Geleime Krantbeiten, Sitern, Stretturen, GoBarnocele, Gereitheit, Inschweitingen, sowoele,
gaarnocele, Gereitheit, Inschweitingen, sowoele,
gane, damorrhoten, Kitteln, Bruch anne. Samorboiden, Hifteln, Bruch.
Berlorene Mannetfraft und ine begleitenjungen und alteren Mannern. Die diperdident Folgen ingendichter Ansichweitungen, wie Sutradi-fing nerwöße Zhundher, nachtiche Frigiffe, eihöhreibe Guleerungen, Ainnen, -chadterunett. Ber-loft der Gerrage förmertiche und aritische Annichning bebeinbe Guternungen, Atnuen, einchte nbeit, Ber-left ber Guergie, forberliche nib geiftige Smade Dameil welche an traent einer ber vielen ihnen ei-Dameil gentbumtiden Arantbeiten leiben ichnell

## BRUCHE

ftens geheilt. Ronfulliet ibn. DR. F. L. SWEANY, 323 State Str., Ede



geheilt durch bas Dr. Dwen Gleftrijche

Bruchband.

Unfere neuefte Erfindung verbindet bei ftreng wiffenichaftlicher Conftruction Rifg-lichteit mit Bequemtichfeit. Wirffam, bauerhaft und unichatbar. Gin milder, andauernder eieftrifder Strom

wird direft nach der Bruchftelle geleitet, und fo die getrennten Theile gefiartt und gufammengehalten. Allen Bruchleidenden wird gerathen, fich Ausfunft über unfere Methode gu verichaffen. Wir garantiren, daß der eleftrifche Strom beitandig gefühlt wird und glauben, bag jever Bruch, wenn irgendwie heilbar, durch unsere Borrichtung geheilt wird. Auskunft wird frei ertheilt. Aufere "Abhandlung über Brüche" in deutscher Sprache ist unentgeltlich in unferer Office gu haben, mahrend ber Geschäftsftunden Bochentage 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends und Conntage

Bormittags von 10-12 Uhr. Das größte Gtabliffement ber Belt får elettrifche Beilmittel. THE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO.,

209 State Street, Chicago, Ill. Reine Furcht mehr bor bem Etuble



Wir gieben Sabne bestimmt ohne Schmerg; feine bas nad feine Gelabt. Boltes Gebig 35; reine beffeen gu trgend einem Breife. Goldfronen und Bridge-tbeit eine Spezialtiat. 20-farat. Gelbpfatten 330. Offen Abende und Conntage. Eprecht bor und

NEW YORK BENTAL PARLORS, 182 State Str. Tel Main 2895.

## Mannesfraft

leicht, ichnell und Dauernb wieber hergestellt. Schwäche, Mervoft. schwache tat, Kräfteverfall und alle Folgen von Ingenbininben. Ausichmeiungen, lleberarbeitung u. w. gaustich und grinhe lich beseitigt. Jebem Dr. gan und Roipertheil wird die volle Rraft und Starte gurudernattet. Ginfaches, natite liches Berfahren, feine Magenmedicin. Ein Rehlschlag ift unmöglich. Buch mit Zeug-

Mannesfraft wieder hergestellt.

niffen und Gebrauchsanweifung wird per

Dr. Hans Treskow, 822 Eroadway, New York.

Poft frei verfandt. Man fchreibe an



Ter Feim des Todes dirb im mandes junge, jeste differende Leben durch An-dicetung und jugendliche Berirrungen gelegt. Eine fine Methode, die sich in den verzweiselsten Fällen feis glänzend bewährt dar, ihr in dem geliegenen Ander erkert die die die die die die die nicht die die die die die die nicht die die die die die die die eine die die die die die die die weiden Quadialder verleien. Leden ihr Geld, worauf diele nur hechtlieren, unm Fenser binauf zu werfen. Das Ande, 48. Ansack 200 Seiter mit dolchreichen Vilderen und einer Ebbandlung über finderlofe Sehen und Krauentrantheiten, wied für 35 Gents in Wohmarfen, horgsem in einem undebendeten Umischap berpack, frei bersandt, Adzeife Deutsches Helf-Institut,

Morejie DEUTSCHES HEI -INSTITUT, No. 11 Clinton Place, New York, N. Y. Der "Reitung aufer" ift auch ju baben in Chicago. 31. bei Herm. Schimpfky, 282 & North une.

#### Ein dankbarer Patient.

ber seinen Namen nicht genannt haben will, und ber seine vollftenbige Wiederberstellung wun schweren Leiben einer in einem Dottovlich engegebenen Arziel berdanft, lätz durch und dach erichten frei an seine leibenden Mitmenschen berichten. Diese große Auch entbalt keapete, die in jeder Avolliche gemacht werben können. Schieft kunst Abreite unt Wreimenre an "Arrivot Klimst und Wiesenberg," 25 Weit 11. Str., New Fort, N. B.

ien bas rothe Bandchen betommen ha=

"Banaches" auf Die Buhne gebracht.

Gines ichonen Morgens erfuhr ich, bag

Diefes Luftfpiel auf Bunich bes Rai=

fere in Compiegne gegeben, und bag

ich gu ber Borftellung eingelaben mer=

ben follte. Zwei Tage barauf tam

richtig auch bieGinladung und ein paar

Tage fpater fchrieb mir Camille Dou-

cet, damals Direftor ber Theaterange

legenheiten im Runftminifterium, mit

ber bringenden Bitte, ihn aufzusuchen.

Raum war ich in fein Zimmer getreten,

als er mit ber großen Reuigteit her=

ausplatte: 3ch fei zum Ritter der Gh=

renlegion ernannt worden. Der Rai=

fer habe bas Detret icon unterzeichnet

und wünsche es nur bis gur morgigen

Borftellung geheim gu' halten, ba er

felber mir gum Schluffe ber Soiree bas

Areug überreichen wolle. "Gie muffen

bas als eine gang besondere Gunft

fcaten," fagte Camille Doucet. "Der

gange Sof wird verfammelt fein. Socift

wünschenswerth ift's baber, bag bie

fleine Beremonie mit bem entsprechen=

ben Unftand verlaufe. Deshalb habe

ich mich entschloffen, Ihnen bas mir

anbertraute Geheimniß zu berrathen.

Der Raifer wird Ihnen höchft eigen-

handig bas Rreug überreichen. Dabei

burfen Gie fich nicht lintisch ober be=

fangen anftellen. Dergleichen macht

einen greulichen Ginbrud. Baffen Gie

auf, ber Orben wird Gie in Berlegen-

heit fegen! Was fangen Gie mit bem

Rreuze an, wenn Ge. Majeftat es 36=

nen gegeben hat? Steden Sie's in Die

Beftentafche, ober behalten Gie es in

ber Sand? Daran haben Gie mohl

noch nicht gebacht, nicht mahr? 3a, ja,

hier Dieje Stednabel," fuhr Camille

Doucet fort, indem er mir eine lange

Rabel mit rundem Ropf hinhielt, "hier=

mit tonnen Gie fich aus ber Berlegen=

heit helfen. Rehmen Gie fie mit und

steden Sie fie an Ihren Frad hinter

ben Aufschlag, fo bag man fie nicht

fieht. Morgen, wenn Gie bas Rreug

aus ben Sanben Ge. Majeftat empfan=

gen, brauchen Gie bie Rabel nur ber=

zugiehen und ben Orben an Ihrem

Anopfloch zu befestigen." - Um näch=

ften Tage war ich in Compiegne. Die

Borftellung fand ftatt. Bor bem brit=

ten Alte tamen mehrere Berfonlichtei=

"Behen Gie noch nicht weg, ber Raifer

wird Gie rufen laffen und Ihnen bas

Chrentreuz überreichen." - Der Bor=

hang fiel. Aller Augen waren auf

mich gerichtet. Der entscheibenbe Do=

ment war gefommen. Der Rammer=

herr Bacciochi erfchien und überbrachte

mir als bem Berfaffer bes Studes, fo-

Sprach's, berneigte fich und ging. Wir

ftanden alle berblufft. Und bas Ch

renfreug, bas ber Berfaffer befommen

follte? Collte es nur ein faliches Be=

zücht gewesen fein? Tags barauf ging

ich mit meiner Stednabel gu Camille

Doucet. "Sier haben Gie bas Ding

gurud," fagte ich, "ich habe es nicht

bermenben tonnen. Bielleicht finben

Sie bagu eine beffere Belegenheit." -

"Bas muß nur paffirt fein? Paffiri

muß etwas fein. Die Ernennung mar

ichon geschehen, bas Defret unter=

fchrieben. D, ich werbe es schon her=

ausfriegen!" - Berausgefriegt habe

ich es schließlich auch, wenngleich nicht burch Camille Doucet. Der Orben

follte mir nicht bom Raifer, fonbern

bon ber Raiferin überreicht werben.

Bei ber Borftellung aber nahm biefe

Es mar Die alte Betichmefter, Die einen

Berein gum Lostauf ber in Lafter ver=

funtenen Madchen geftiftet hatte. Sier=

in glaubte bie Raiferin eine Unipie=

lung auf einen ahnlichen Berein gu fe-

hen, ber unter ihrer Gonnerichaft ge=

bilbet worben mar. Wie bem auch fei,

als ber Raifer fie nach Schlug ber Bor=

ftellung baran erinnerte, baß fie mir

ben Orben überreichen wollte, antwor-

daß ich das Chrenkreug viel lieber aus

ihren Sanden empfangen wurde. "Mus

meinen Sanden!" rief Die Raiferin, "o,

nimmermehr!" - Darauf raufchte fie

aus bem Caal. Der Raifer fonnte

mir nach biefem Borfall natürlich ben

Orben nicht geben. Wenigstens mußte

er eine Beile bamit marten. Inbeffen

geftehe ich gern, daß die Wartezeit nicht

Die Loie Guller

foll, wie man bort, bon ben irifden

Prieftern in Baris, melde ichon Die

ameritanifche Gangerin ban Banbt

ber Regerei entriffen haben, gum Ra:

tholigismus betehrt worden fein. Da

man fich aber mehr um ihre Farben

fpiele, als um ihren Glauben gefüm

mert hat, fo burfte biefe nachricht bie

Befucher bes Folies-Bergeres giemlich

falt laffen. Größeres Intereffe erregt

bie Betehrung ober eigentlich richtiger

ber Rudtehr jum Ratholizismus einer

großen "Lugiferianerin", Miß Bau-

ghan, welche in gewiffen Rreifen für

eine wunderbare Leuchte galt und bon

Jules Bois in feinem Buche über bie

"fleinen Religionen" angestaunt mor-

ben war. Dig Diana Baughan hat

furchtbare Entfäuschungen im Balla=

bismus ober Lugiferianismus erlebt,

allen Zauberfput hinter fich geworfen,

in Lourdes Beilung und Rettung ge-

fucht. Damit biefe bollftanbig werbe,

follen im Gefu gu Rom Meffen für fie

gelesen werben.

SEQUEL PAIRS

lang war.

an einer Figur bes Luftipieles Unftof

#### Drs. McCoy & Wildman

Deilen dronifden Ratarrh, Bronditis, fa tarrhalifche Canbheit, Mithma, Santund Rerven-Rrantheiten.

Der Selb solgender Geschichte ift zu wohl befaunt, nit der Vorfteslung dei Bewohnern der Nordseite zu bedürfen. Serr Wohr war elf Jahre lang im Grocery und Provisions-Geschäft, ode Larrade und Wilsow Str., ehe er nach seinem gegenwärtigen Vange. 183 Seissield Me., 20g. wo er während der leyten fünf Jahre ein ersolgreicher Geschäft betrieb.



herr Greb. C. Do br, 185 Cheffielb Mbe.,

perr gree, E. Woor, 185 Selesseld Abe.
Giebt die folgende Beschreibung: "Mein Geschäft erfordert, daß ich dausig während des Tages aus dem Kodenraum in's Freie muß und es verursache mein Keiden. Bor ungesahr zwei Jahren zog ich mir eine bestige Erkältung zu, aus der sich Dudktertis ent-währelte und darauf fam Typhoid und Schrensieder. Ich erhofte und genügend von die keiden, nur vie-ber meine Geschätte versehen zu sönnen, aber es war eine ernste Dalsfrankheit nachgeblieden, weiche nich nachdem forturjachte mir be-

Dr. Wildman heilt Brondial: Ratarrh.

Magen war immer mehr oder weniger in Unordnung Reine Kehle schien fich mit Schleim gurnstellen Wägen war immer mehr ober weniger in Unordnung. Meine Kelle felten fich mit Schlein auzufülen, der aus dem hinterentzheit der Kafe beradtropfte und mitWärgen. Svocken, Sticken und fast Erbrechen verursachte wenn ich mich anfrengte. Sie zu reinigen. Mein derz berursachte mir nicht veringe Unruhe, da icharfe, stechende Immerzen in seiner Segend nicht undürft waren. In diese Weife war ich heimgelnach, als ich die Behandhung dei Dr. Wildham. 224 State Etr., anfing. Um eine lange Geschöchte furz zu nuchen, sie heilten mich in drei Wonaten, nud ich glaude nicht, daß ich mich in meinem Leben jemold bester fühlte, wie self, das dam sie denspieligen, die an katarrhalischen Beschwerben leiden, nicht warm genug empfehlen."

Ginige ber vielen Symptome bon fatarrha lifden Beidwerden.

It Ener Gebächtuis fehlerhalt? Jit die Stimme heiser oder det Athem übetriechend? Jit der Geruchs oder Geschmadslinn verschlechtert? Sabt Ihr danfige Gult neanfalle? Jit Eure Zuge belegt und der Stuhlgang unregel-

mäßig? In der Appetit gering und verliert Ihr an Gewicht? Sabr Ihr eine judende und figelnde Empfindung in

Athmen Guch in Dr. Wildman erm übet und Ratarth. blaft 3hr Schor ern übet und Dabt 3hr Schwerzen in ber Scheitelgegend, ober Schwelten Eure Sand berstopft ober heraus?

schieder Eich bie Selente?
Schwelten Erre Hatbe oder Füße an, ober fühlen Gie sich talt und kleberig an?
Was ist die Farbe des ausgeworfenen Schleims? It er did und dabe?
Werbet Ihr von Uebelkeit, Erdrechen geplagt, oder dab ihr ein leeres Sessid im Kopif, und zeigt sich nach fängeren Siehen Bodensat?

ein Ohn niesein Ohn niebergeschlagen.

Dr. Wildman ner bumpfer ben Augen ober nerbofe Mrautheiten. wurgt Ihr bes Gure Rehle von bem angesammelten Schleim gu rei-

eine Regie bon bem angelanmeten Schein a ternigen?
Schlaft Ihr gut bes Rachts ober schaft Ihr mit offenem Munde und habt boie Traume?
Sabt Ihr ein trostloses ober mattes Gesühl im Magen, den die Speiten nicht zu befriedigen scheinen, Sabt Ihr kingende, rauschende ober summende Geräusche im Kopf und ist Euer Gehör verschiechter?
Findet ein Kopf und ist Euer Gehör verschiechter?
Findet ein Hineintrobsen dom Schleim in die Kehle kalt, welches Würgen und Spucken zur Reunigung nöbtig macht?

Dr. Bildman heilt Fatarrhalische Taubheit. date over tiette vor und dunkte Angen? geschwostenes fühl nach dem pelnden oder nen dom Wossen

Pittsburg, Tex., ben 20. Juli 1895 — Dr. H. G. Williaman, 224 State Str., Chicago, Jan. — Geehrter derr: Medizin 10. Juli angefommen. Bin durch fie fon febr viel besser geworden. Ich werde Ihnen in einigen Tagen mehr ichreiben, wahrend ich sortsahre mich zu besser. Ihr ergebener Krank M. Miller.

Wenn Ihr entsernt wohnt und unsere Office nicht beluchen tount, so ichreibt um Symptom « Formular. Durch unsere Home-cure Methoben behandeln wir Kattenten ersolgreich viesslich. Konsultation frei in der Office oder brieflich.

# Drs. McCoy & Wildman 224 State Str., Ecke Quincy, Chicago, Ill. Office-Stunden: 9:30 Borm. bis 4 Radim.; 6:30 bis 8 Rbends. Sonnlag: 9:30 Borm. bis 1 llp: Radim. Dr. Wilton an be ban belt alle drout.

Dr. Wilbman behandelt alle droni-ichen Krantheiten und macht eine Spe-gialität aus Ratarrhalifden grankfeiten. Saut- grankfeiten, Merven- grankbeiten.

Spezielle Behandlung mit Eleftrigitut menn nothig.

## Sehr billige Billette Deutschland

mit allen Schnelldampfer . Linien. Sünstige Bediugungen! Durchaus feine Untoften! In ber That "Alles frei" auf ber gangen Reife. Glenbahnbillete nach allen Platen in America ben niedrigften Breifen. Geldfendungen merben wie immer prompt und Alligst besorgt. Dan wende sich versönlich ober schriftlich an die alt-ktannte hauptagentur von 20jilm

R. J. TROLDAHL, 171 E. HARRISON STR., Gde 5. Ape. Dffen bis 1 Uhr Conntag Mittags.

und aufwärts für Lotten in der Euddicken, mit Front an Albehen, underfreit Bouleaurich Bouleaurich föb. Ert.) — Eine borzügliche Lage mit Eisens dahr und Alexeddin-Nerstenung den der Siddicken und Alexeddin-Nerstenung den der Siddicken und eine bequeme Entfernung den der Siddicken und eine bequeme Kefdeng-gotten, nade Schiefen, Krichen und Stores.— Um diese Lotten auf den Narft zu deringen, wied eine deschäften Angeld iefer Lotten zu den feiger niedrigen Berligen verlauft werden, und werden die Areise nacher erhöht. Wenn man die Lage der Lotten in Betracht zieht, so find keine bestren und billigeren zotten zu finden. Auf Berkauf dein Sieren und billigeren gesten zu finden. Auf Berkauf dein Sieren zu finden. Auf Berkauf dein Sieren und billigeren gesten zu finden. Auf Berkauf dein Sierentphimer. MEYER BALLIN,

Erfte Deutiche Bebammen. Shule im Beften. Das einzige bem Staate Allinois inforborirte

Chicago College of Midwifery erbfiut fein 24. Cemefter am 11. Ceptember 1895. Plur regulüre, Dom Staate Minois untorificte Mergte ertbeilen ben Unterright. Raberes bei Dr. Scheuermann, Ecke North Ave. und Burling Str.



|Original=Rorrefpondens ber ,Mbenbpoft.") Rem Dorfer Blaudereien.

Schriftftellerei als Saudwert. - Bon ber Romans Fabrit in Rem Yort. - Der Schanet-Roman. - Wie er angefertigt wird und wie er entfteht. -Es gebt gang fabrifmagig gu. - Gin Dugend Leute arbeiten an einer einzigen Ergablung. - "Meffenger Bop" verlangt. - Der riefige Profit an bem Gefchaft.

New York, 15. August 1895. Es ift eine alte Gefchichte, daß fich bie mahre Runft am wenigften begahlt und daß nicht bloß Talent, fon= bern auch Glud bagu gehört, um als Rünftler bon bornehmem Streben gu Ruhm und Bermogen gu fommen. Besonders trifft bas auf Die Litera= tur. Die Leute, Die in Diefem Fache Gelb verdienen, find gewöhnlich Die fleinen Talentchen, welche mit bem Gefchmad ber großen urtheilslofen Menge rechnen und nur Das fchreiben, mas die große Menge will. Gin Beifpiel hierfür ift jene Gattung von Li= teratur, welche lediglich von weiblichen Febern geliefert wird und bie wir hier als "love stories" fennen. Ein größe= rer Schund ift nicht bentbar. Bafferig und albern ift noch ein Lob, wenn man es auf biefe Gefchichten verwenden wollte. Aber was thut's? Da find die tau= fende bon Labenmädchen und Inpewriter=Jungfraulein u. f. m., welche biefen Schund mit Begeisterung tau= fen und lefen. Denn in fo einem Ro= man fteht grundfählich Nichts, mas auch nur bas geringfte Dentvermögen borausfest. Man fann bas irgenb= mo lefen: im Restaurant beim Gffen, mitten in ber bichtbefetten Pferbebahn, Rabelbahn ober Hochbahn ober fonft-In jedem Rapitel knutschen fich Belb und Belbin minbeftens einmal, er ift furchtbar fcon und volltommen und fie bito und gum Schlug friegen fie fich. Mehr ift gu ber Geschichte nicht

Das weibliche Wefen, welches ber= gleichen verfaßt, fchreibt ben tongen= trirten Blobfinn nach ber Gle und im= mer nach ein und bemfelben Regept, bas ichon exiftirte, als bie Welt an= fing und bas noch eriftiren wirb, wenn fie aufhört. Und fie fteht fich gut babei. Gie berbient ein famofes Gelb bamit, ob fie nun bie Rinder ihrer Mufe in Buchform erfcheinen läßt ober in einem jener gablreichen Magagine, welche fich lediglich mit folcher Litera= tur befaffen. Es bezahlt fich, für bie "Schriftstellerin" fowohl als auch für ben Berleger.

Doch nicht nur für bie Labenmab= chen zu schreiben ift gewinnbringenb für Berfaffer und Berleger. Gang ebenso groß, wenn nicht größer ist ber Profit, welcher fich ergibt, wenn man für den "Meffenger=Bon" fchreibt. 3ch fonnte allgemein fagen: für bas mannliche Jung-Amerita, aber ber "Meffenger Boy" gilt als Typus bie= fer Urt von Publitum. Was ber lette= re lieft, find bie bluttriefenden Schauergeschichten, bei beren Lettiire fo ei= nem Jungen bie Saare gu Berge fte= hen und er, wie fein Ramerad im befannten Märchen bas Grufeln lernt. Auch Diefe großartigen Literatur=Bro= butte werben nach ber Gle fabrigirt pelnden ob der neudom Magen unigen ber odigen in einigen ber odigen in einigen ber odigen Einach geben ein Kreiz und der noch viel handwerksmäßiger als die Liebes-Komanne. So ein Blausach viellen halb sie Liebes-Komanne. So ein Blausch der der poft. In beiden hällen können Sie de Luinch Eirah, der Beit vollen hällen können Sie versichert lein, wissenschaftlich und durch eine Behandlung zu erhalten, da Dr. Wildung ihren hall nicht ans nirmtt, wenn er Sie nicht kann. Konsultastion und ärztlicher Kath frei. rechnete. Der name ber Feberhelbin prangt benn auch mit fast unberdamter Deutlichteit auf bem Dedelfcon grun, gelb ober blau -- bes Buches und wenn bie "Berühmte" nur halbwegs niedlich aussieht, tommt ihr Bilb auch noch obenbrauf, gewöhnlich mit einem finnenben Musbrud, als ob fie im Moment ber Aufnahme gerabe einen Gebanten gehabt hatte -- ein Lurus, ben fich bie Solbe natürlich grundfählich nicht leiftet. Bogu auch? Cie hat's ja gar nicht nothig und fein reinunftiger Menfch muthet es ihr gu. Aber Diefer Gebanten-Musbrud macht fich fehr nett und bie wirflich bebeutenben Beifter haben fie auf ihren Bilbern auch immer. Gie halten ftreng

> halb fo gut. In ber Regel zeichnen fie ihre namen gar nicht, weil fie recht gut wiffen, bag menig Ghre für fie in ihrer Thätigfeit liegt. Ober fie mablen fich irgend ein geheimnigvolles Pfeubonym. Much arbeiten fie felten felbitftanbig ale freie Belben ber Feber, fonbern als Schreibfflaven, angestellt bon irgend einem ber Berleger biefer Sorte von Maare. Geltfamerweise find auch bie bedauernswerthen Lebewefen, welche biefe Gorte bon Letture herftellen, meiftentheils weiblichen Bechlechts. Aber baneben find boch auch Manner in bem furiofen Berufe thatig. Gin einziger Berleger beschäftigt oft ein Dugend folder Sande Schauer=Romanen, wie man fie auf gut ameritanisch betiteln fonnte. Die Arbeit ift bollig fabritmäßig. Oft geht fie in ber folgenben Beife bor In irgend einer Zeitung findet fich ein Artitel über irgend ein fenfa= tionelles Greignif im wilden wolligen Weften ober im Gubmeften ober im Suben. Much Merito ober felbft Gub-Umerita thun es. Das Greigniß befteht in einem Morb mit einem ichonen Unnchgericht als Abschluß, je blutiger, befto beffer. Diefer Artitel mirb ausgefchnitten und einem ber Roman= Schufter übergeben, ber in bem Rufe fteht, bag er einen gehörigen Stiefel aufammenschreiben fann, wie man fo u fagen pflegt. Der Betreffenbe beginnt nun, ben Stoff funftgerecht gu= gufchneiben und zu bearbeiten. Aber er ift nicht ber Gingige hierin. Die Be= schichte manbert bon einem gum an= bern und jeder gibt nach beften Rraf= ten feinen Genf bagu. Sier ift bie

Sauptfache, bag in jebem Rapitel min=

bestens ein Mensch auf möglichst schau=

berhafte Beife bom Leben gum Tobe

beforbert wirb, benn ber "Meffenger

Boh" berlangt, wenn er nachher einen

Da haben es bie Fabrifanten ber

'blood and thunder stories" nicht

Berge fteben. Sonft fauft er nichts mehr bon ber Firma. Ginb bie genit= genbe Angahl Morbe in Die Geschichte Sarbou, ber jest bom Offigier ber hineingebracht und wimmelt es gebo-Chrenlegion, jum Rommanbeur aufrig bon Gift, Dolchen, Revolbern, Glingerudt ift, ergahlt einem Berichterftat= ters bes "Gaulois", wie er bor 28 3ah-

beftens für 10 Cents bie Saare gu

ten, Dynamit, Rlapperichlangen, 3n= bianern, Combons u. f. w., fo tommt die gange Ergählung ber Bor= mann - hatte ich beinahe gefagt und fügt ben Titel hingu. Der Titel ift bon bochfter Wichtigfeit und wenn er 3. B. lautet: "Der Mord auf ber Rirchthurmfpihe" ober "Das blonbe Baby im Ufchfag", fo ift bas einfach Gold werth. Dem widersteht fein

"Meffenger Bon". Dergleichen Räubergeschichten geben natürlich ab wie beiße Cemmeln, in Buchform fowohl wie im Magagin, und baber muffen bie Fabrifanten ber= felben tapfer brauflos fchmieren. Aber nicht nur für die augenblickliche Rach= frage wird fabrigirt, fonbern felbft für Die Butunft. Das bietet wenig Schwierigfeiten, benn auch in biefem Sanb= wert wird Alles über einen Ramm geschoren und ber Ropf hat babei nicht viel zu thun. Diefe Schriftsteller wer= ben für ihre Arbeit gut bezahlt und find meift tontrattlich an ben Berleger gefeffelt, befonders, wenn fo ein "Mu= tor" feinem Pfeudonnm eine gemiffe Berühmtheit bei feinem Bublitum berichafft hat. Gein Beggang zu einem anderen Berleger mare für Die Firma ein großer Berluft, benn wenn ber "Meffenger Bon" erft 'mal einen be= ftimmten Ergabler in fein Berg ge= schlossen hat, so folgt er ihm, wohin

ber Erzähler auch geben mag. Das eine ober andere Berlagshaus befchäftigt auch Reporter von Tages= zeitungen als Schauer-Roman-Fabritanten, in ber febr richtigen Un= nahme, bak, menn einer in berartigen Dingen bas Blaue bom Simmel herun= terliigen fann, es ber Reporter ift, fcon infolge ber täglichen Uebung. Mancher unferer jett hervorragenden Novelliften foll als Schauer-Roman= Fabritant angefangen und fich bamit Die Mittel gu weiterem und befferem Schaffen erworben haben, boch ihrer viele werben es fchwerlich fein.

S. Urban.

#### Englifde Rriminalftatiftif.

Nach ber bom englischen Minifte rium bes Innern beröffentlichten Statiftit über bie in England und Bales begangenen Berbrechen hat bie Bahl ber englischen Straflinge gegen früher um 29,5 Prozent abgenommen. Das fommt hauptfächlich baher, weil bie Richter nicht mehr fo lange Strafen gubittiren. 3m llebrigen famen bon 1874 bis 78 auf je 100,000 Geelen 217 Berbrechen, 1889-93 nur 194. Merkwürdig ift, baß fich bie Bahl ber Bergehen gegen bie Sittlichteit bebeutend gefteigert hat. In ben legten 20 Jahren ift fie faft um bas Dop= pelte gewachsen. Biel hat bamit na= turlich bie fogenannte Rriminal= Umenbement=Atte gu thun. Die Bahl ber betreffenben Bergehen ftieg aber auch ichon bor bem Erlag biefer Afte. In Frankreich, Stalien und Deutschland ift biefelbe Ericheinung gu beobachten. Auch bie Bahl ber Gelbstmorbe ift in ber Bunahme bearitten iche Annahme bag ber englische Rebel viel bamit gu thun hat, ift gang irrig. Gerabe in ben Nebelmonaten November und Degember fommen in England am menigften Gelbftmorbe bor. Die Bahl ber rudfälligen Berbrechen gibt auch ben Rriminaliften viel gu benten. beträgt 55 Prozent. Much bie Bahl ber bon Rinbern und Unmunbigen began= genen Berbrechen ift erichredlich groß.

- Der Frangose und ber Deutsche werben erft Berbrecher , wenn fie wirkliche Manner geworben find. Bei ihnen ift bas Alter 21 bis 30 Jahren bas fritischfte. In England führt eine gange Ungahl ihren Rampf gegen bie Gefellichaft ichon im Alter bon 16 bis 21 Jahren. Was bie Zeit bes Jah= res betrifft, fo tamen im Commer am meiften Berbrechen gegen bie Berfon und im Minter am meiften Gigen= thumsberbrechen bor. Das Ginbrecher thum fteht im Januar auf ber Sobe.

- Unlogisch. - Gatte: Weib, Beib, mo ift bie Gerechtigfeit in ber Welt? Da lese ich, ein junger Dottor muß ein nicht eingehaltenes Beiraths persprechen mit viergehn Tagen bugen, und ich bufe mein gehaltenes nun ichon vierzehn Jahre.

Millionen

## Pfunde

Bon Cotofuet find an die Liebhaber einer guten Rüche verfauft worden. Millionen Mahlzeiten hat es ichmadhafter gemacht. Es handelt fich um fein Experiment bei

Swift's vollkommenem Backfett

Der riefige Bertauf Diefes Urtifels befagt am Beften, mas die Röche Ameritas bon ihm benten.

Bertauft überall in 3: und 5:Bid .: Gimern.

Swift and Company, Chicago.

#### STERLING FURNITURE CO., Wie Sardon jur Chrenlegion fam. Mus Paris, 22. Juli, wird ber "Schlef. 3tg." berichtet: Bictorien

90 & 92 W. MADISON STR..

## Chicagos größles Bargain-Haus. be: Es war in ben letten Jahren bes Raiserreiches. Ich hatte bamals meine

Schlafzimmer-Einrichtungen von \$10.00 aufwärts.

| - 10                                                                                                                           |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Parlor-Sets\$15.00 auf- warts.  Counges\$4.00 auf- warts.  Folding-Betten\$10.00 auf- warts.  Schaufelstühle\$1.50 auf- warts. | Briffel Ceppiche, 50c maris.  3 ngrain 25c maris. |
| feine Stühle 250 marts.                                                                                                        | Rugs, neueste Muster                              |
| Kochösen \$8 answärts. Parlor-Desen zu allen Preisen.                                                                          |                                                   |

Alle Jaushaltungs-gegenflände für Baar oder auf Absablung. S5 baar und S5 monatlich faufen für \$50 Möbel, Teppide ze., ju Baarpreifen.

## STERLING FURNITURE CO.

90 und 92 W. MADISON STR., nahe Jefferson Str.

Offen Abende bis 9 Uhr und Countag Bormittage.

#### aber ich habe für Gie baran gebacht, benn mir ift bie peinliche Erinnerung geblieben, wie manche neue Orbensritter fich im gleichen Falle entfetlich lintisch benommen haben. Geben Gie

Groker freier Ausflug mit Musik

- nach bem beliebten und herrlichen -

HANSON PARK 64 Meilen vom Courthaus, 21 Meilen innerhalb ber Ctabt, in ber 27. Ward gelegen.

Jeden Samstag Rachmillag um 2 Ilhr

mit ber Late Str. Sochbahn. Abfahrt von Gde Mabijon und Marfet Str., und Jeden Sonntag Rachmittag um 1:30 Uhr,

mit ber Chicago, Milmanfee & St. Paul Ity, vom Union Depot, Gde Abams und Canal Str. Wir fonnen an einem furzen Sonntag Nachmittag nicht alle unfere Annden bedienen und haben uns des alb entschlossen, anch Samstags Nachmittags Ansstüge zu veranstalten. Tidets sind die Lilhr in unserer Office oftensteil zu, erdritten. Der Extragng der Chicago. Mitwantes & St. Pant R. N. hätt an sofgenden Galtestellen: Indiana St. Ex Expunction an Ciudourn Ave., Indivantes Wee, und Venorit Str., und California Ave. Der tönnen durchalis nicht einsehen, warum unde ein jeder ehrlicher Arbeiter in Chicago sein eigenes Deim haben son, sondern die Honaus. Ver ern ab ren muß. Iseden Dollar den Ihr für Weiselb noch dezahlt, wert Ihr zum Fentler dinaus. Wir verpflichten uns, Such für weniger Geld als die Wiethe betragt, an steinen monotlichen Zahlungen Haus und Vot zu schaffen. ten bom Sofe gu mir, wünschten mir beimlich Glud und flufterten mir gu:

Wacht auf, Beute!! Rommt endlich gur Befinnung !!! RANSON PARK ift unwiderrustich der schönste und gesundeste Platz in Chica; a ! !! 8000 Bäume HANSON PARK ift unwiderrustich der schönlich gebisant. — Che isalis Kirchen und Schülen besinder

## Lotten von \$350.00 und aufwärts.

wie bem Direttor ber Truppe, Mon-In fleinen monatlichen Ratenzahlungen. Wir haben \$25,000 baar, um den Leuten, welche bauen wollen, bas Geld gegen 6 Brogent Ainsen vorzustrecken. Freie Extursions-Licket sind in unserer Office, oder eine halbe Stunde vor Abgang des Zuges von unseren Agenten mit weißeroth-blauen Badges zu haben. Für weitere Einzelheiten wende man sich an tianh, und ben Schaufpielern ben Dant und Bludwunsch bes Raifers.

#### SCHWARTZ & REHFELD. 151-153 WASHINGTON STR., 92-94 LA SALLE STR.

Tidets für Erfurfionen gu haben bei unferen Agenten 

## Großer Verkauf nicht abgeholten Guftom-Sofen.

In folge der großen geschäftlichen Gedrücktheit und der Streitbewegungen im ganzen Lande, haben wir eine Ungahl Bosen an Band, welche auf Bestellung gemacht und auf die Ungahlungen geleistet wurden. Wir wollen Euch besaate Ungahlungen gu Gute fommen laffen und die Sofen gu \$3.25 das Paar verfaufen.

Wenn Ihr außerhalb der Stadt wohnt und nicht kommen fonnt, schieft Euer Caillen- und Beinmag und wir werden Euch Muster von solchen vorräthigen hofen schicken, welche Euch

## APOLLO CUSTOM-HOSEN-FABRIKANTEN. 161 FIFTH AVE., CHICAGO, ILL. tete fie: "Ew. Majeftat mögen bas nur felber thun." Der Raifer wendete ein,



BESTE LINIE

Kansascity Zwei Züge Täglich

Bett - Sedern.

Chas. Emmerich & Co., 175-181 S. CANAL STR., Ecke Jackson Str. Beim Sinfauf von Federn außerhalb unferes Saufel bitten wir auf die Marte C. B. & Co. ju achten, welch bie bon uns fommenden Sadden tragen.



Saloon = Befiter ! Sabt 3hr's probiet? Train - Boards, meffing ier und metallener Ba Bergierungen.-Das größte Badet.-Das Gonellfte und Befte. 13jliddimo Broben frei. 100 La Salle Str.

Werden die billigsten
Billete vertauft U W 3 wifthendeck a. Cajüle

A. Boenert & Co.

Bremen Linie-Bremen - Rem Dort-Bab Samburg Cinic-Samburg-Rem Dort-Red Star Linie-Antwerven-Rem Dort und

Gollandifche Linie-Rotterdam - Umfterdam Kaiferlich Deulsche Reichspoll Poft- u. Gelbfenbungen 3mal möchentlich.

eine Reile nach Europa jn machen gebentt, oder wer Berwondte von drüben nach hier fommen laffen wil, foute nicht berfepien, bei und borzufprechen. Peutsche Mungforten ge: und verkauft. Man beachte:

92 La Salle Str.

Wem Gie Geld iparen wollen, Möbeln, Teppiche, Ocien und Saus-Ausftattungsmaaren pon Strauss & Smith, w. Madison Str S baar und 85 monatlic auf \$50 werth Mobels.

Sefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

## Aeld zu verleihen.

Adolph Pike & Co., 93 5th Ave., Bimmer 4 und 5,

Unfere allbefannte reelle Geidaitsart fichert Ihnen gunftige Bedingungen. Mortgages zu berfaufen.

## Bank-Beschäft Wasmansdorff & Heinemann,

145-147 Dit Mandolph Gtr. 3infen bejafit auf Spar Ginlagen.

GELD gu verleihen auf Grundeigenthum.

Mortgages auf Grundeigenthum Bollmachten ausgestellt. — Erbichaften eingezogen, daffagescheine bon und nach Guropa te. Somutags offen bon 10—12 Uhr Bormittags. Die

J. H. Kraemer, 93 5. Avenue. (Staats-Teitungs-Gebaude.)

Geld au verleiten auf Grunbeigenthum unter augerft ganftigen Bedingungen. Sollmachten ausgestellt. - Erbicaften tob

Paffageideine bon und nad Guropa billig. Sonntage offen bon 10—12 Uhr Borm. bofadt, lemt. 6mt

Fleischer, Weinhardt & Co., 79-81 Dearborn Str.,

Unity Gebande, ju ebener Erbe. Geld ju verleihen auf Chicago Grund. Erfte Supothefen jum Berfauf fiets

E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR.

Geld zu verleihen auf Grund. eigenthum. Erfte Sypotheten zu verkaufen.

GELD

gu berleihen in beliebigen Summen von \$500 aufwärts auf erfte hopothet auf Chicago Grundeigenthum. Babiere gur ficheren Rapital-Anlage immer borrathig E. S. DREYER & CO., 1994 Sudweft. Gde Dearborn & Baffington St.

Schukverein der gansbeliger gegen ichlecht gahlende Miether,

371 Barrabee Str. Terwilliger, 794 Milwaukee Ave. Offices: A. F. Stolte, 3554 S. Ha'sted Str.

Gifenbahn-Gahrplane.

Allinois Central: Gifenbahn. Allied Central-Gilendam.

Alle durchjabrenden zigige verlosfien den Central-Badisdof, 12 Str. und Part Row. Die Rige nach dem Süden können edenfalls an der 22 Str., 239. Str.nud Hode Part-Station bestiegen werden. Stidte Liefelosfier: 194 Start Str. und Andtorium-Dotel. Reiw Erleans Ginge Memphis [1.35 N § 1.35 N Althaute. Sp. & Indigunder 11.35 N § 1.35 N Stations, Anduque, Stour City & Station Frads Educiting, 220 R | 1.10 R Rodford, Anduque & Stour City, all. 25 R | 6.50 R Rodford Vaffagtering . | 3.00 R | 10.15 B 

Burlington-Linte. Strago. Burlington-Little.
Difters: 211 Clarf Str. und Union-Eisenbahn. Aldebolfiers: 211 Clarf Str. und Union Passagrer-Buhnsbol, Canal Str., posiçen Nabison und Adams.
Difter Wahrson + 8.00 B + 6.15 R Rodford und Sportetton + 8.00 B + 6.15 R Rodford und Sportetton + 8.00 B + 2.15 R Rodford und Sportetton + 8.00 B + 2.15 R Rodford und Sportetton + 8.00 B + 2.15 R Rodford Union und Sportetton + 8.00 B + 2.15 R Rodford Glering und Buttolta. + 4.30 R + 10.20 B Streator und Litalba. + 4.30 R + 10.20 B 

Baltimore & Chio. Bahnhofe: Grand Central Baffagier-Station; Stati Reine extra Fabrybreile verlangt auf ben B. & D. Lunited Flügen.
Vocal f. 6.08 B. f. 6.0



MONON ROUTE Tides Offices: 222 Clart St. The state of the s

Brauereien.

Telephon: Main 4383. PABST BREWING COMPANY'S Flaichenbier

für gamilien-Gebraudy. Saupt: Difice : Gde Indiana und Desplaines Etr. 14nobio RICHARD DEUTSCH, Manager.

MCAVOY BREWING COMPANY. Teleph. 8257. 2349 South Park Ave. Reine Malz-Biere.

Austin J. Doyle, Prafibent. lijalimbbf Adam Ortseifen, Bice-Präfibent. H. L. Bellamy, Sefretår und Schapmeister

WACKER & BIRK
BREWING & MALTING CO.
Office: 171 R. Decplaines Str., Edwindiana Str.
Braveret: Ro. 171—181 R. Desplaines Str.
Malhand: Ro. 186—192 R. Afferlon Etc.
Gebaler: Ro. 16—22 B. Indiane Sir.
15agli